# Breslauer

Mittag = Ausgabe.

Bierundvierzigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Montag, den 19. Oftober 1863.

## Wegen der Urwahlen erscheint morgen, Dinstag, tein Mittagsblatt der Breslauer Zeitung.

An die Urwähler!

Unterlaffe morgen feiner von Guch, rechtzeitig am Wahltische zu erscheinen!

Telegraphische Depeschen und Nachrichten. Leipzig, 18. Oft. Die Bertreter von über 200 bentichen Städten hielten heute eine gahlreiche Berfammlung unter bem Borfite von Cichorius, bem zweiten leipziger Burgermeifter. Es wurde beschloffen: Errichtung eines Rationalbentmals auf bem Schlachtfelbe, Bildung eines Comite's von 21 Städten, darunter Breslau, ferner: vorbereitende Magregeln gur Grun: bung eines beutschen Städtetages burch Bürgermeifter Roch Bu treffen, welcher eine Commiffton aus Berlin, Wien, Augs: burg, Stuttgart, Hannover und anderen Städten bildet.

(Tel. Dep. ber Bresl. 3.)

Paris, 17. Dft. Der feierlichen Beerbigung Billault's wohnte eine un gebeure Menschenmasse bei. "Morning Post" erklärt die Angabe, daß Brasklien Portugals Bermittelungs-Antrag zurückgewiesen habe und auf einer förmlichen Entschuldigung von Seiten Englands bestehe, für unrichtig. (K. Z.)

Preufen.

Berlin, 18. Oft. [Amtliches.] Se. Maj. ber König haben allergnädigst geruht: Dem bisherigen Ober-Band-Forstmeister, Wirkl. Beb. Rath v. Reuß, den tonigl. Kronen=Orden 1. Rlaffe, dem Beb. erpedirenden Secretar im Kriegsminifterium, Beb. Rechnungerath gan be idulg, ben königl. Kronen-Orden 3. Rlaffe, dem Lieutenant und Ingenieur-Geographen a. D. Maull zu Berlin den rothen Abler Orden Rlaffe, bem faif. öfterreichischen Rittmeifter im 1. Gens'barmerie-Regiment, v. Kottowip zu Salzburg, den königl. Kronen=Orden 4. Klaffe, fo wie bem Forfter Wieberhold zu Reinstedt im Kreise Afchersleben, dem Kirchschullehrer und Organisten Johann Preuß zu Urnsborf im Kreise Beilsberg, dem Schullehrer und Cantor Wendt du Daubis im Rreise Rothenburg, und bem penfionirten Rreisgerichts-Boten und Grekutor Galle zu Wollstein im Kreise Bomft bas allgemeine Ehrenzeichen; ferner bem Regierunge-Secretar Beper zu Liegnis ben Charafter als Rechnunge-Rath zu verleihen.

Senditet als Reighangsstatig zu bettetzeit. Dem ordentlichen Pro-fessor der Ronig haben allergnädigst geruht: Dem ordentlichen Pro-fessor der Rechte an der Universität zu Königsderg i. Br., dr. Freiherrn der Kaltenborn Stauchau, die Erlaudniß zur Anlegung des don des Kursürsten von Hessen k. Hoh. ihm verliehenen Kitterkreuzes des Wilhelms-

Ordens zu ertheilen.

Nr. 488

Am Badagogium bes Klosters Unser Lieben Frauen zu Magdeburg ist ber Dr. Grafer, bisher Director bes Gymnasiums zu Torgau, als Bro-

rector, Prosession und Conventual angestellt, und der ordentliche Lehrer Dr. Leizmann zum Obersehrer befördert worden.

Lelegraphie.] Zu Hagen im Regierungsbezirke Arnsberg, und zu Muskau im Regierungsbezirke Liegniz werden am 20. d. Mis. Telegraphensetationen mit beschränktem Tagesdienste (ofr. § 4 des Reglements für die telegraphische Correspondenz im deutschrößerreichischen Telegraphen-Verein) eröffnet worden.

erlationen mit beschränktem Tagesdienste (cfr. § 4 des Reglements sir die telegraphische Correspondenz im deutschöfterreichischen Telegraphen-Verein) erössnet werden.

[Militär Woch en blatt.] Krug: d. Nidda, Jahr, Dihm, Kort.Hähnsticks dom Niederschles. Kon. 2 dat. Nr. 5, Jannal, Scheche, Ersling, Degener, Bort.Hähnst. dom Schles. Kin. 2, Jannal, Scheche, Ersling, Degener, Bort.Hähnst. dom Schles. Kin. 2, Jannal, Scheche, Ersling, Degener, Bort.Hähnst. dom Schles. Nr. 2, Jan Wahrnehmung der Geschäfte des Kommandeurs des 2. Bats. (Hischeng) 2. Niederschles. Regts. Nr. 7 dommandirt. Söß, Oberst und Inspekt, der 1. Kestungschnen mit der Ing.-Unif. und Bens. der Absched bewilligt. Dr. Bernstein, Usstenzarzt des 2. Niederschles. Inspekt. der 1. Kestungschnen des 2. Niederschles. Inspekt. des 2. Kischerschles. Inspekt. der 1. Kestungschnen des 2. Niederschles. Inspekt. des 2. Niederschles. Ar. 8 dersches des 2. Niederschles. Dr. Dettmann, Assistanzard des 2. Bos. Inspekt. Regts. Nr. 10 sum 3. Bat. 4. Niederschles. Regts. Nr. 11 dersett. Held, Rapitän zur See und deaustragt mit der Babrnehmung der Geschles, Kehlt, Kapitän zur See und des Inspekt. Regts. Nr. 10, Jum 3. Deter-Kommandos der Marine ernannt. d. Bothwell, Kordetten-Kapitän, Jum Kapitän zur See, Schelle, Li. zur See 1. Kl., zum Kordetten-Kapitän, Jum I., Lt. zur See 2. Kl., zur See 1. Kl., zum Kordetten-Kapitän, Jum I., Lt. zur See, Jum Li. zur See, in den Ctat einrangirt. Salymann, Sec.-Lt. don der Seewehr des See-Bats., der Abschied dewilligt.

Gewinne der 4. Klässe 1888. Kotterie.

Gewinne der 4. Rlaffe 188. Lotterie.

3iehung vom 17. Oftober.
1 Hauptgewinn zu 150,000 Thlr. auf Nr. 33063. Gewinn zu **3000 Thlr.** auf Nr. 22124. Gewinne zu **2000** Thlr. auf Nr. 1120 42297 85937

5067 30035 30105 31406 54792 35692 36323 36730 37487 39727 41666 42110 42435 42299 46500 47775 50822 53112 53888 55403 55720 57173 57403 58192 59065 59137 59241 62021 62819 63305 63312 63413 63690 66341 67561 67679 68075 68839 69322 69526 69604 70844 72162 73309 75649 76052 76175 76496 76939 77387 80014 80586 84510 85222 86263 86855 87018 87520 90896 91324 92762 94418

6855 87018 87520 90896 91324 92702 94418.
129 Geminne 3u **100 Thir.** auf Rr. 1711 3123 3630 4630 4782 6911 6964 9681 10461 10916 11844 12186 14873 15079 15198 15735 16218 17553 19887 21002 21270 21943 22711 22777 24519 24821 25381 27540 27826 27923 28960 29241 30712 33739 33440 34354 34681 35297 36281 37143 38452 39102 39105 39245 39443 39649 40940 41362 41439 42182 42723 43611 44398 44976 45107 45627 45745 45806 47103 48301 48896 49258 49340 50211 51301 52405 53745 54069 55997 56022 57368 57452 57743 58644 59236 59240 59715 61205 61573 62548 62747 64586 64968 65662 66086 66479 66484 66754 67571 68249 68289 69070 70497 64968 65662 66086 66479 66484 66754 67571 68249 68289 69070

865 952,
30023 138 169 328 339 504 510 719 727 748 761 820 834 892,
31155 197 199 257 263 305 331 341 463 505 665 704 722 795 803 808
852 861 967, 32003 16 66 87 131 152 153 181 215 267 276 283 287 298
331 357 472 642 700 734 766 802 831 890 909, 33053 140 321 328 442
443 483 496 544 689 694 702 734 745 798 907 928 967, 34017 69 94
125 132 139 152 291 348 439 467 572 597 661 760 744(?) 912, 35112
199 255 378 407 429 449 511 512 533 535 567 584 666 694 732 741 748 829
892, 36068 158 466 427(?) 517 594 596 607 616 654 708 800 822 845 848
902 946 963 967, 37103 165 168 182 240 314 324 325 368 414 492 578
583 691 738 743 888 956, 38039 40 137 143 145 167 189 277 443 471
488 526 542 681 682 684 753 755 829 940 958, 39003 61 112 258 327
432 439 748 852 872 882.

432 439 748 852 872 882.

40052 94 115 174 290 329 362 432 533 619 657 678 791 835 860 885 938 969, 41050 53 60 72 87 117 138 207 460 523 626 707 767 771 915 940, 42154 344 357 575 777 841 866 957 993, 43022 52 126 132 155 426 437 478 513 581 685 686 744 786 806 832 846 872 881 886 910 968 987 998, 44130 185 226 282 363 374 474 506 522 615 630 646 666 773 815 823 837 857 918 975 977 991, 45009 152 168 364 482 533 537 587 642 671 747 839 916, 46014 60 62 73 105 120 160 214 322 393 465 672 680 736 798 808 820, 47287 413 512 572 621 652 716 872 878 984, 48040 138 263 294 375 396 450 531 584 636 673 753 757 932 945 957 973, 49069 117 166 256 271 294 311 424 444 559 638 647 659 718 757 799 892 939 992. 799 892 939 992,

757 799 892 939 992,

50015 50 67 152 171 238 253 313 374 449 450 487 518 524 584 691 776 788 802 880, 51013 14 16 132 270 313 343 407 515 626 652 775 877 899 958 962, 52000 84 107 123 193 194 195 223 232 306 378 424 527 664 742, 53165 223 277 376 426 462 474 475 676 718 918 959, 54003 5 70 82 205 247 378 379 453 470 489 523 663 742 860 972, 55089 104 162 246 256 317 322 336 346 438 605 674 690 698 643 (?) 743 857 921 935 940, 56037 101 103 108 332 335 456 579 710 928 974, 57001 52 99 108 159 322 425 461 469 552 570 611 696 780 820 918 921 968 973, 58007 114 121 162 320 378 447 453 498 518 552 763 766 787 810 874 898 933 944, 59095 292 301 316 346 351 496 547 596 661 709 772 773 797 823 832 865 872 874 936 958 964,

797 823 832 865 872 874 936 958 964,

60040 80 121 167 316 418 470 479 538 811 823 830 862 873 997,
61169 214 315 377 385 390 493 536 538 639 665 694 864 984 986,
62085 150 159 357 588 635 641 732 777 807 862 909 985, 63014 64
103 124 139 145 250 293 377 493 494 550 566 604 717 735 759 787 793
811 902, 64046 156 174 212 352 373 380 430 446 543 464 492 495 531
608 617 655 659 706 709 786 791 943 963 975, 65066 114 154 174 188
355 377 402 551 802 886 946, 66054 67 84 155 217 427 507 543 597
601 603 730(?) 713 732 767 881(?) 782 920 936 937 953, 67063 86 144
150 210 249 315 373 454 511 541 674 681 720 743 766 87 922, 68134
163 174 193 231 251 306 351 531 610 715 750 752 786 802 534 863 937,
69039 79 115 300 380 399 406 441 461 659 661 835 897 972.

69039 79 115 300 380 399 406 441 461 659 661 835 897 972,

70027 52 154 192 225 296 441 444 459 467 486 487 530 538 611 617 814 867 870 891 918 955 967 991, 71005 27 104 248 294 400 411 433 475 489 536 566 605 627 630 635 839 879, 72011 16 45 104 273 326 366 427 476 524 583 602 674 792 812 861 937, 73110 196 203 212 356 451 495 523 566 711 942, 74018 119 187 312 365 452 543 560 649 674 713 845 896 909 944, 75131 163 192 233 316 321 361 379 380 411 436 471 484 518 571 686 935 958, 76001 15 99 128 254 257 323 340 402 420 445 494 519 545 654 719 730 733 766 798 891 977, 77099 128 163 193 209 235 278 294 420 549 622 629 672 719 907 941 997, 78033 50 61 164 324 342 577 593 620 677 780 974 982, 79029 71 146 179 301 360 402 463 474 611 718 724 733 785 821 906,

80040 134 197 204 261 302 338 416 423 441 464 499 568 688 702 763 823, 81006 154 243 403 426 459 478 486 597 693 757 958 985. 82064 75 94 202 221 336 391 441 453 461 471 488 491 506 623 738 794 891 908 928 994, 83017 73 202 229 295 496 591 659 723 737 741 785

1 Geminn au **5000** Thir, auf Nr. 12124.

3 Geminne au **2000** Thir, auf Nr. 1120 42297 85937.

42 Geminne au **1000** Thir, auf Nr. 1548 1818 1936 2538 11602
18325 21525 22066 22514 23433 23772 24914 25068 29603 29742 32274
33611 35417 36216 38446 43009 44323 50801 55748 56057 59009 60409
33611 35417 36216 38446 43009 44323 50801 55748 56057 59009 60409
89944 90267 90852 92636.

57 Geminne au **500** Thir, auf Nr. 101 949 2370 8433 9569 10234
10700 12245 15971 15984 18860 19468 21549 22989 23715 24165 26029
27025 27318 27563 28068 31449 31681 37282 38341 40747 41793 44836
44863 46699 48575 50562 53731 55943 57706 61931 62387 65327 66224
88077 80643 82725 84448 84944 87741 89206.

90 Geminne au **200** Thir, auf Nr. 101 949 2370 8433 9569 10234
168660 17323 18340 18562 13144 13302 13393 13744 13773 14097 15251 15349
168667 30035 30105 31466 34792 35692 36323 36730 37487 39727 41666
28167 30035 30105 31466 34792 35692 36323 36730 37487 39727 41666
28167 30035 30105 31466 34792 35692 36323 36730 37487 39727 41666
28110 42435 42299 48550 47775 50899 53112 53888 55408 55790 5719 5878

Berlin, 17. Dit. [Ge. Maj. der Konig] fam gestern Rach mittags mit dem 5 Uhrzuge in Begleitung des Dber-Hof- und haus marschalls Grafen von Pudler von Babelsberg nach Berlin und be ehrte die italienische Oper im Bictoria-Theater mit Allerhochftseinem Besuch. Rach einer Conferenz mit dem Ministerprafidenten v. Bismark begab sich Se. Maj. ber König nach Schloß Babelsberg zurud, nahm bort heute Bormittags bie laufenden Bortrage und militarifchen Melbungen entgegen und ertheilte fpater einige Audienzen. Unter ben empfangenen Personen befand fich auch der von Rulm guruckgefehrte Cultusminister von Mühler. — Morgen wird am königlichen Sofe zu Potsbam der 32. Geburtstag Gr. tonigl. Dob. des Kronpringen burch lung zwischen ben brei Machten ift. eine Familientafel gefeiert. Die Rudfehr der fronpringlichen herr-

Seminne zu **70 Thi** 2 12 58 95 113 241 253 260 341 366 385 Seminne zu **70 Thi** 3 241 253 260 341 366 385 Seminne zu **70 Thi** 3 241 253 260 341 366 385 Seminne zu **70** Seminne zu ach seminne zu

umfaffende Dispositions-Stellungen bei mehreren rheinischen Regierun= gen fatthaben würden.

[Der Flügel-Abjutant Gr. Maj. des Ronige,] Dberft von Trestow, befindet sich seit Kurzem wieder in Warschau.

[Bum Geburtstage des Rronpringen] bat bem Bernehmen nach nur der berliner Magistrat, nicht aber die Stadtverordneten-Berfammlung eine Glückwunsch-Abresse gerichtet und folche Sochstdemselben nach England gefendet.

[Bom Finangminifter] ift fein besonderer Bablerlag an die gu seinem Reffort gehörigen Beamten erfolgt.

[Der hiefige banifche Gefandte] foll feinem Abberufunge=

schreiben entgegensehen. [Bur Bundesreform.] Wir haben vorgestern die öfterreichische Circulardepesche vom 26. September mitgetheilt. Nach der "Kreuz-zeitung" hat Graf Rechberg seitbem eine zweite Depesche an die verbundenen beutschen Regierungen gerichtet, um besonders die mit der Entschließung noch zogernden Cabinette ju gewinnen. "Graf Rechberg", so lautet die Mittheilung ber "Kreuzzeitung", "bat fie an die kaifer= lichen Gefandtschaften bei benjenigen Regierungen gerichtet, welche ber ersten Sommation zu ber neuen identischen Notendemonstration gegen Preußen bisher nicht nach ekommen find. Diese Depesche ift nur jum Vorlesen bestimmt gewesen. Im Eingange derselben wird auf's Neue die Nothwendigkeit einer identischen Erklärung nach Berlin bin barzulegen verfucht und bie Beschleunigung bes Ent= schien Regierungen sehr mit Unrecht in der Form des Schreibens Sr. Majestät des Königs von Preußen an die deutschen Fürsten eine Ver= anlaffung fanden, jede weitere Meußerung gur Sache von einem vor= hergehenden Einverständniß zwischen Preußen und Desterreich abhängig ju machen. Da bem königlichen Schreiben ber Bericht bes preußischen Staatsministeriums an Ge. Majestat beigelegen habe, fo muffe auch eine gemeinschaftliche Erörterung ber in bemfelben enthaltenen Deductionen erfolgen. Dieser neuen Circulardepesche ift ber Entwurf für die ibentische Antwort eben so wenig, wie die Erörterung des preußischen Ministerialberichts beigefügt. Offenbar beforgt man in Wien, bag eine solche Mittheilung die Bedenken steigern und aus dem Inhalt neue Motive für die Ablehnung der Theilnahme an dem identischen Schritte hergeleitet werden wurden. Man will beshalb vor allem die Buficherung bes Ausschuffes erlangen, und die faiferlichen Gefand= ten haben ben 3med, den Regierungen biefe Zusicherung badurch un= verfänglicher zu machen, daß ber Anschluß an die Demonstration nur bann erfolgen folle, wenn alle Unterzeichner bes Collectivichreibens Theil nehmen. Es liegt indeffen auf ber Sand, daß wenn, wie nicht zu bezweifeln, die foldbergestalt bedingten Busagen von dem öfterreichischen Cabinet als Zustimmungen gerechnet werden, die erfolgte Theilnahme Aller sehr bald von Wien aus proclamirt werden konnte. Man scheint fich in Wien jedoch einige Blogen gegeben zu haben, benn es gewinnt die Ueberzeugung immer mehr Raum, bag bie von Defterreich nter bem Deckmantel der Bundebreform gegen Preußen betriebene Agitation einen gang anderen Endzweck hat. Man hofft in Bien bie compacte Coalition, welche man im Wege einer geheimen Convention nicht zu Stande zu bringen vermocht bat, gang einfach und natürlich badurch herbeizuführen, daß man ben Rig, der viele Bundesgenoffen Desterreichs ichon von Preugen trennt, jum Bruche erweitert. Die Rrifis in der europäischen Stellung Desterreichs ift hereingebrochen; mit bem Schauteln zwischen Oft und West geht es nicht mehr; man will fich also möglichst rasch bas erreichbare beutsche Silfsmaterial sichern. Bom öfterreichischen Standpunkt ift biefe Politik nur ju richtig. In Baiern und Sachsen aber, wo man augenblicklich fich am Weitesten auf biefem Gleise vorschieben laffen, mag man zuseben, ne quid detrimenti respublica capiat." Die frankfurter Correspondenz, in welcher die "Kreuzzeitung" biese Mittheilungen erhält, hat eine Nachschrift folgenden Inhalts: "Es geht mir so eben die positive Nachricht zu, daß auf die zweite öfterreichische Circular : Depesche ablehnende Rucks äußerungen erfolgt find."

[Bur polnischen Frage] berichtet man ber "B.= u. h.=3." aus Bien, baß ein eigenhanbiges Schreiben bes Raifers Ra= poleon an ben Raifer Frang Joseph eingetroffen fei. Das Schreiben foll die polnische Frage betreffen. Uebrigens wird verfichert. daß die von dem englischen Cabinet angeregte Erflärung gegen ben Rechtstitel Ruflands an Polen nicht mehr Gegenstand der Unterhand=

[Krieg.] Das "Dang. Dampfb." bringt folgende friegerische 70685 72074 73066 74467 74658 75725 75902 76038 76056 77822 78872 [chaften vom englischen Height Gerin soll ich den November zu der Grein stein soll ich den Gandelsvertrag eingegangenen Verbindlichkeiten nicht nachs der Grein soll ich den Gandelsvertrag eingegangenen Verbindlichkeiten nicht nachs der Grein Gerin Geri Se. t. S. ber Pring Carl, Sochstwelcher bier übernachtete, febrte tommen, vielmehr fammtlichen Europäern ihr Land verschließen, fo wird beute Nachmittag nach Schloß Glienide gurud. - 3. f. S. die Frau bas Marine-Ministerium mahrscheinlich ber Corvette "Gazelle" noch bie

ber gröbste Karrentreiber erscheint mit seinen Kraftausdrücken baneben als ein höflicher Mann. Beelzebub und die übrigen Teufel find nach ihren Schilderungen nicht so gefährliche Wefen, wie diefe vermaledeite Schwefelbande von Fortschrittsmännern, welche bie ganze Welt zu Grunde richten wollen, um dann auf ihren Trummern das Gelächter der bolle anzustimmen. Man denke sich den Fall, Jemand lase diese feudalen Bergenserguffe, ohne im Uebrigen irgend etwas von preußischen Zuständen zu kennen, mußte er nicht zu dem Glauben verleitet werden, es sei mit der Fortschrittspartei wenigstens eine Rotte von Mordbrennern in diefes Land eingedrungen und mache ohne Gnade und Barmherzigkeit Alles nieder, was ihr in den Beg fomme? Und nun vergleiche man damit biefes ruhige, gefeste Berhalten ber freifinnigen Partei burch alle Rlaffen und Stande hindurch, Diefe Geduld, mit ber fie bie niederträchtigsten Schmähungen und Berbächtigungen über sich ergehen läßt, ohne auch nur in einem einzigen Falle die Grenzen des Gesetzes zu übertreten. Wahrlich, wir meinen, die Regierung mußte auch fagen: "Gott schütze mich vor meinen Freunden; mit meinen Feinden werde ich schon fertig werden." Denn bag biefe Urt bes Rampfes, wie sie von feudaler Seite beliebt wird, gerade bas entgegengesette Resultat haben wird von bemjenigen, welches man ba= durch zu erreichen hofft, das muß doch Jedem flar sein. Die liberale Partei fann fich teine befferen Agitationen für ihre 3mede munichen, als diese Reben und Flugblätter, welche ihre Gegner ins Land hinaus

[Die hiesige Universität] beging am 15. Oft. ben seierlichen Act bes Wechsels bes Rectorats. Der Geh. Justigrath, Prosessor Dr. Befeler, als zeitiger Rector, übergab das Rectorat an feinen Nachfolger, ben Prof. ordin. Dr. Trenbelenburg.

[Untersuchung.] Der Kreisgerichtsrath harber in Luck hat in einem Promemoria an den Kriegsminister darüber Beschwerde geführt, daß die in Lock ganisonirenden Soldaten bes 7. oftpreußischen Infanterie-Regiments Nr. 44 von ihren Vorgesetzten auf eine dem militärifchen Dienst-Reglement zuwiderlaufende Weise behandelt, namentlich "wiederholentlich förperlich gemißhandelt" würden. In Folge dessen ist der Divisions-Auditeur Pflüger aus Konigsberg in Lock angefommen, um die Sache zu untersuchen.

Dangia, 15. Dft. [Der humorift Bantrup forgt wie: ber für Beiterkeit.] In der gestrigen Generalversammlung bes preußischen Bolfsvereins hielt Dr. Wantrup wieder eine lange Rede, der wir folgende Stellen — nach der "Danz. 3tg." — entnehmen:

Alls er heute in den Saal getreten sei, habe er besürchtet, nur 2 oder 3 Gesinnungsgenossen zu sinden; denn ein fortschrittlicher Kausmann habe gegen ihn geäußert, es gäde nur 2 dis 3 Conservative dier und für jeden mehr wolle er einen Thaler geben. Wenn Redner deute nun die große Zahl der Unwesenden übersehe (es waren etwa 5 dis 600 anwesend, darunter eine nicht unbeträchtliche Zahl von besannten "Fortschrittlern"), so werde es ihm klar, daß der sortschrittliche Kausmann consus geworden sei, sonst könnte er nicht so mit fremdem Gelde um sich wersen. Das leztemal dätten Viele in Folge des Ungunst des Retters gesehlt; die damals von ihm gehaltene Kede hätte aber bes Ungunft des Wetters gesehlt; die damals von ihm gehaltene Rede hätte aber so viel Zetergeschrei links erregt, daß er glauben musse, er habe das Unglück gehabt, der Gegenpartei sehr stark auf ihre hühneraugen zu treten. . . . Gin Redner der Gegenpartei habe sich bemüßigt ges nochmals wiederholen, was er über den Eid denke. Des Königs Wort oder nochmals wiederholen, was er über den Eid denke. Des Königs Wort oder des Königs Eid sei ganz gleich; es sei nicht nöthig, daß der König der Finzger in die Höhe halte; an des Königs Wort solle man nicht drehen und deuteln. Wenn ein König bei der Krönung gelobe, seinem Lande und Volke Bater, Beschützer und gerechter Kichter zu sein, so könne er das unbedingt geloben und müsse sauch halten, denn dies Alles liege im Königkhum selbst und kein König könne sich davon dispensiren. Gesetze seien aber vergänglich; selbst ein sorischrittliches Placat sage, im Falle einmal lauter Reactionäre zu besehlen hätten, könnten sie auf ganz verfassungsmäßige Weise die Gesetze ündern. Man beeidige bei einem solchen Gesetze nur, dasselbste gewissenhaft beobachten zu wollen. Es gebe aber keinen Eid, der den König verpslichten könne, sein Recht unter die Füße treten zu sassen, sein Kolk unglücklich zu machen und es in die Schlünde der Demokratie zu treiben. Beim Eide ruse machen und est in die Schlünde der Demokratie zu treiben. Beim Gibe rufe man Gott zum Rächer bes gebrochenen Gelübdes auf. Wie könne Gott aber ein Gelübte rächen, das vor ihm kein Gelübde ist; ein solcher Sid ware schon borber eine Sünde. (Wir verstehen den Pasius nicht. herr Wantrup kann unmöglich meinen, ber Gib bes Ronigs auf bie Berfaffung fei eine Gunbe.

In Betreff ber "Scherze" bes "Rladderadatsch" giebt Redner zu, daß ein guter Wiß "wirksam und nett" sei und man nichts dagegen haben könne. Die Bersendung seiner "Photographie" durch den "Kladderadatsch" in alle Welt diene vielleicht dazu, ihn irgendwo zum Abgeordneten zu empfehlen. Der Bit werde aber gemein, wenn Jemandes erts und eigenthümlicher wesen sein blatte misbraucht werde; man könne klagen, aber wer auch nicht durchzedrungen sein ist seinen Wünschen und Anträgen, sort bue dies? Das genannte Blatt sei, wie es sich früher selhst betielt, ein "Organ von Bummlern für Bummler"; das genüge. Die Breffreiheit sei ein hohes Gut, die Preffrecheit ein gefährlich Ding. Der "Kladderadatsch", "in den auch Conservative manchmal bineinsehen, natürlich ihn aber nicht dalten", sei zur Unterhaltungslectüre geeignet, so lange Wis, Satyre und Laune guter Natur bleiben und nicht der Newegerund beiten. Diese sein der Verben ehre der die der Gestinnung, die der Beweggrund seines Handen der Natur bleiben und nicht der Newegerung der voresst die Anabelns in Frankfurt gewesen, und die er dort ausgesprochen bätte, bewahren. Diese seine deutsche Gestinnung date er nebst herzeichen rechten Luden der Voresse als Judenwis. Dier schaltet Redner ein, das er ieden verdten Luden der Voresse sie Judenwis. Dier schaltet Redner ein, das er ieden verdten Luden der Voresse sie Suden kannt der Voressen der Gest der Großen und Unträgen, so und nicht durchgedrungen sein ist seinen Wünscherung des Weschreiben und Unträgen, so und nicht durchgedrungen sein ist seinen Wünscherung des Weschreiben Einen Wünscherung der bis Unterkennung des Bedürsnisse einer gründlich en Auch erung der bis herigen Bünscherigen Gestinnung, die der Beweggrund sauch nicht durchgedrungen sein ist such nicht durchgedrungen sein ist such nicht durch einen Wünscherung des Wercher und und incht durch gedrungen sein ist such nicht durch er die Unterkennung des Bedürsnisses einer gründlich en auch nicht durchgedrungen sein ist such nicht durch er die vorerst die Unterhenung des Bedürsnisses einer gründlichen auch nicht durchgedrungen sein der die vorerst die und nicht durchgedrungen sein der die vorerst die und nicht durchgedrungen sein eine Bünscherigen, so der Gestellen Bünscherigen seiner gründlichen und durch er der werche der der ber Gestellen und de jeden rechten Juden ehre, der den Gott seiner Väter ehre. Ein Anderes sei es aber mit den Juden, die mit dem Gotte ihrer Bäter gebrochen und in das "Heibenjudenihum" übergegangen seien; die Alles um sich herum zu vernichten strechten, was dristlich sei. Und von solchen werde setzt die Presser ergiert. Was würde daraus werden, wenn statt, wie jetzt, 1/4 Juden und 1/2/4 Christen, umgekehrt 1/2/4 Juden und 1/2/4 Christen erzistirten? Wir würden den Juden dann nur zum Schemel dienen und sie würden uns Alles nehmen, was uns gehört. Der "Kladderadatsch" werde mit außerordentlichem Witz redigirt, aber er bemühe sich, alles Strahlende (z. B. Herrn Wantrup) berunterzuziehen;" "Alles müsse herunter in den Rinnstein." Was müsse dies stür einen Einstuß auf das Bolk haben! Man gebrauche übrigens setzt nicht mehr die Zeitungen allein, um die Regierung zu verhöhnen, es gebe auch Coupletänger, die sich damit abgäben. Dieser "versisieirte Kladderadatsch" modiszie natürlich seine Leisstungen, wenn Polizei anwesend set. Kedner bezeichnet die Buchhändler als die dornehmsten aller Kausseute, weil sie wissenschaftlich studirte Männer sein sollten. Statt aber wahrhaftige Aahrung sür Gemüth und Geste bereichen, selbst im hiesigen "Intelligenzblatt", von den nichtsnußigsten Büchern u. del. Quedlindurg und die hamdurger Erporthandlungen böten das Schmußigste und Hochverrätherisches. Die Jugend werde der kalten sieten sieten und besten das Schmußigste und Hochverrätherisches. Die Jugend werde der jeden rechten Juden ehre, der den Gott feiner Bater ehre. Gin Anderes fei folde Schandschriften spftematisch bemofratisirt, und die Demofratie fage begbalb auch : die Zukunft ist unser.

Redner geht nun auf die bevorftebenden Wahlen über und mahnt, ehrlich weiter zu kampsen. Er citirt mehrere Stellen aus Schiller und Freilig-raths Gedichten, welche Herr Mantrup "Propheten der Demokratie" nennt. — Wenn die Conservativen auch unr ein kleines Häuslein seien, fährt Herr Mantrup sort, so klammerten sie sich an Gott und seine Verheißungen an. Redner wiederholt, daß nicht Majoritäten zum Regieren berusen seien, sondern Minoritäten. Die Conservativen werden, wie Redner sogt in allem Minoritäten. Die Conservativen werden, wie Redner sagt, in allem Frieden ihren "Kohl bauen", so lange die Fortschrittspartei ihnen die "Mitzbeete" dazu giebt. Bon Pflänzlingen sei noch ein guter Borrath vorhanden und der Kohl gedeihe gut darin. (Brado.) Hier sei ein "Blättchen" vielgach verbreitet, dessen Tendenz man schon daraus ersehen könne, daß es nicht in Breußen, sondern in Sotha gedruckt sei. Dasselbe enthalte auch einen Bassus über die Armee und die Kosten derselben. Redner kenne die "Zärtlichteit" ver Demokraten sur Seldaten und Unterossiziere, denen man ihren Sold zu erhöhen verspreche, ist aber überzeugt, daß kein preußischer Soldat den "Tüngling im Soldatenrod vor seine Schone trete und sie zu ihm sagte:

Ihigleben, wie fteht's Dir schön!" (Lautes anhaltendes Brado.) so werde ich auch dieser als Solbat fühlen und wissen, was er zu thun habe.

Frankfurt a. D., 18. Dft. [Untersuchung. - Chren: gericht.] Hrn. Stadtrath Klöckner, dem Vorsitzenden des liberalen Babl-Comite's, ift von der Regierung eine Berfügung zugegangen, in welcher er aufgefordert wird, am 19. Oktober sich in einem Termin zu seiner Verantwortung einzufinden, da er trot bereits erhaltener Ermahnung, laut Anzeige bes Magistratsbirigenten (Piper) sich wieder an der Wahlagitation im Sinne der Fortschrittspartei betheilige. herr Klöckner hat um Berschiebung des Termind gebeten, ba er an diesem Tage zum Feste in Leipzig wäre. — Der bekannte neuliche Beschluß der hiefigen Stadtverordneten-Versammlung ift Veranlaffung zu Maß: regeln gegen vier Mitglieder gewesen. Ferner soll, wie es heißt, gegen den Oberstlieutenant a. D. v. Findenstein eine ehrengerichtliche Untersuchung eingeleitet werden.

Ofterburg, 16. Oft. [Wahlerlaß.] Bon dem Landrathe Des ofterburger Kreises ist nachstehende gedruckte Aufforderung an die Schulzen ergangen:

Sie haben fofort, und gwar noch bor bem Wahltage, also bor bem Ding. tage, ben 20. b. M., eine Gemeindebersammlung anzuseten und in derselben den anliegenden allerhöchsten Bescheid Er. Majestät des Königs an die Gemeinde Steingrund, so wie beren Eingabe bom 3. Ottober laut und deutlich

Bugleich weise ich Sie an, ber Gemeinde befannt zu machen, daß Die enigen, die trot diefes koniglichen Wortes noch in einem dem ausgespro denen Willen unseres geliebten Königs entgegengesetzen Sinne wählen, d. h. folden Wahlmännern ihre Stimme geben, welche die bisherigen Abgeord-neten Schulze und Haacke wieder zu wählen beabsichtigen, von mir als königs

seindliche Männer werden betrachtet werden. Ofterburg, 15. Oftober 1863. Der königl. Landrath Graf v. d. Schulenburg.
Winden, 15. Okt. [Zur Bundes-Exekution.] Bei dem hiesigen Commando ist der Besehl eingetrossen, Vorbereitungen zu tresfen, daß sofort der Abmarich von 2 Bataillonen erfolgen könne, wenn

Sannover nach Solftein einrude.

Olpe, im Ottober. [Prozek.] Befanntlich wurde die Abgeordnetenswahl für Olpe-Meschebe vom 6. Mai 1862, wegen Ausschlusses eines Kanzibitaten bei der engern Wahl, für ungiltig erklärt und Ende Juli d. Zeine Neuwahl vorgenommen. -- Zwei Wahlmänner unseres Wahltreises belangter bemnächst den Wahl-Commissar auf Erstattung der ihnen durch die zweite demnächt den Wahl-Commissar auf Erstattung der ihnen durch die zweite Reise verursachten Kosten. Das jett ergangene Ersenntniß der Gerichts-Commission I. in Meschede hat jedoch die Kläger abgewiesen und mötivirt diese Abweisung damit, daß der Wahl-Commissar kein Beamter im Sinne der §§ 88, 89, Tit. 10. A. L. A. (worauf die Klage sich stützt,) und daher das dorgekommene Versehen zu vertreten nicht verpssichtet sei; — daß sodann nicht der Wahlkommissar, sondern der Wahlkorstand ebent. für das Versehen ausschmen müsse, da nach dem Wahlkorstand ebent. sützigkeit einzelner Stimmen nicht der Wahlkommissar, sondern der Wahlkorstand entscheide.

Mors, 15. Det. [In einer heute bier ftattgehabten Urwähler = Berfammlung], welche aus den verschiedensten Bemeinden der Grafschaft vertreten war, sprach man sich nach der Unnahme eines liberalen Wahlprogrammes mit allen gegen eine Stimme für die Wahl bes Appellations: Gerichts-Raths herrn v. Ammon in Roln aus. — Auch ber untere Theil des Rreifes wird fur herrn gelb. Ummon stimmen, fo daß eine einstimmige Wahl unzweifelhaft

gezogen find, und gegen die Individuen, welche ju ben Meffern gegriffen haben.

### Deutschland.

Baben, 16. Dit. [Die Ubreffe bes ganbes an ben Großherzog] wurde in Meinau von Dberburgermeifter Malfch aus Karleruhe, Namens der Deputation, übergeben und auf ertheilte Er laubniß vorgelesen. Der Großherzog antwortete in einer längeren Rede, aus der wir nach der "Bobenf. 3tg." die Sauptmomente mittheilen. Der Großherzog bat zuerft um Entschuldigung und Nachsicht, wenn er nicht in der Lage fei, fo gu antworten, wie es der Ernft und die Bedeutung bes Gegenstandes, welcher ber Abreffe zu Grunde liege, verdiene. Er sei durch sie ebenso überrascht worden, wie in Frankfurt a. M. die deutsche Frage noch nicht in einer von bem Bolt gewünsch en und erwarteten Weise gelöst worden, so sei es doch von großem Berth gewesen, einmal grundlich seine Unfichten darüber austauschen und Meinungen vernehmen und befampfen zu konnen, die man bis jest noch nicht gekannt habe, weil noch keine solche Gelegenheit bagewefen fei, diefelben auszusprechen. Wenn er, der Großherzog, dort seines Sandelns in Frankfurt gewesen, und die er dort ausgesprochen nichts mehr von Briganten vernehmen. Denn das einzige Mittel gur lichem Danke für die in der Abreffe ausgesprochene Liebe und Unerfennung seines Wirkens seinem Bolte mitzutheilen. Schließlich bat er noch in feierlichem Tone und mit einer Stimme, ber man jugleich die tiefe Rührung, die fich auch allen Unwesenden mittheilte, anmerkte, an bem Bunde, ben er in Diefer Stunde mit feinem Bolte durch feine Bertreter abgefchloffen hatte, fest gubalten, in guten und ichlimmen Tagen. Er muniche und hoffe qute Beiten, es konnten aber auch folimme kommen, und für biefen Fall bitte er, daß sich dieser Bund bewähre durch festes, treues Zusammenhalten all' der Seinen. Die Deputation wurde zur großb. Tafel aezogen, bei welcher der Großherzog wiederholt auf ein glückliches Gelin= gen des großen deutschen Werkes mit jedem Einzelnen anstieß, und wurden benfelben nach aufgehobener Tafel die großherzoglichen Kinder porgeftellt.

Raffel, 15. Dft. [Rlage.] Babrend bes Rriegezustandes un= ter dem Ministerium Saffenpflug mußten die Städte Die fammtlichen Waffen der Bürgergarde einschließlich der Fahnen in das Kriegs=Beug= haus dahier abliefern. Die Baffen find nach und nach zurückgegeben und meift von den Gemeinden nach Amerika verkauft worden; auch einige Fahnen wurden auf Ansuchen von dem Ministerium des Innern mittelst Requisition verabsolgt. In neuester Zeit ist jedoch die sich bäufende Anzahl folder Gesuche vom Ministerium des Innern als zur Competenz des Kriegsministeriums gehörig, an letteres abgegeben worden. Da aber von Seite des Kriegsministerius nichts ohne Einwilli= gung des Kurfürsten im Zeughaus verändert oder gar aus demselben abgegeben werden darf, der Kurfürst fich aber ungeachtet des Anstebens des Kriegsministeriums jur Gestattung der Zuruckgabe nicht entfchließen fann, fo beabsichtigen die betreffenden Stadte. gur Wiederer= langung ihres Eigenthums ben Rechtsweg zu beschreiten. (Fr. 3.)

Dresden, 16. Oftbr. [Dementi.] Das "Dresd. Journal" erflart die Nachricht einiger Zeitungen für völlig unwahr, daß zwischen von Schmähschriften gegen die Familie Louis Napoleon's beklagt. Die-Sachsen und Hannover Differengen wegen bes Oberbefehls über bie selben sollen namentlich von Basel aus vertrieben werden. Die baseler

Defterreich.

Wien, 17. Oftober. [Bur polnischen Frage] ichreibt bie "Gen.-Corr." offizios: In wiener Correspondenzen auswärtiger Blatter tritt mit einer gewissen Uebereinstimmung, welche auch in einem Theile ber wiener "Presse" ein Echo findet, die mehr oder weniger beftimmt formulirte Behauptung auf, bag von Seiten einer ober der andern der Interventionsmächte eine felbst isolirte Action gegenüber Ruß= land bevorstehe. Bas Desterreich anbelangt, so liegt dessen Politik in diefer Frage binlänglich flar gezeichnet vor Augen, um uns der Mübe gu überheben, naher zu entwickeln, baß jene Behauptung auf unsere Regierung nicht passen kann. Aber auch überhaupt glauben wir die momentane Sachlage bahin charafterifiren zu können, "daß von keiner vereinzelten Action einer der drei Mächte in der polnischen Frage die Rede sei". (Wohl auch von keiner gemeinschaftlichen Action.) D. Red.)

Lemberg, 14. Oft. [Unterschleife.] In Beffarabien und na= mentlich in Bender find jest anläglich der Truppenanhäufungen gablreiche und großartige Unterschleife entdeckt, deren fich hochstebende ruffische Offiziere ichulbig machten. Biele murben bereits vor ein Kriegsgericht gestellt mit der Anklage, sie hätten Pulver- und Munitionsvorräthe aus faiferlich ruffischen Magazinen an aufftanbische Agenten vertauft (Dito. P.) und verzettelt.

Italien.

Turin. [Gegen bas Brigantenwesen] gedenkt bie Regie: rung wieder mit neuer Kraft aufzutreten und dahin zu wirken, daß die französische Garnison in Rom für Italien so wenig als möglich ichädlich werde. Der italienische Soldat ist vortrefflich; er ist auß= dauernd, rafch, tapfer und erträgt die Kriegsbeschwerden mit bewunde= rungswürdiger Geduld. Die Schuld am Nichtgelingen wird seit langer Zeit in dem Befehlshaber der Gudarmee, Lamarmora, gesucht. Diefer General ift an andern Posten ausgezeichnet, im regulären Dienst sucht er Seinesgleichen; auch genießt er die Liebe und bas Bertrauen feiner Soldaten; aber er verachtet alles Unreguläre und giebt sich nicht die Mühe, den Guerillaskrieg, den er doch zu bekriegen hat, zu studiren. Deshalb kennt er die Schliche und Kniffe der Räuber noch lange nicht; er läßt sie da suchen, wo sie nicht find, und jagt seine Soldaten er= folglos und ohne Erbarmen herum. Der Kriegsminister Della Rovere begab sich hauptsächlich beswegen nach Neapel, um ben General zu sei= nem freiwilligen Rücktritt zu bewegen. Die Presse begehrte dies schon seit einem Jahre; aber die Regierung war stets taub und äußerte dars auf, daß nur die gehässige Opposition die Entlassung Lamarmora's wünsche. Ein zweiter hemmschuh zur Unterdrückung des Briganten= wesens ist die Rache, welche die Räuber an allen denen verüben, Die zur Entdeckung ihrer Gesellen beitragen. In den letten Tagen kamen die schauerlichsten Nachrichten bier an. Ber einen Räuber denuncirt, läuft Gefahr, auf die schrecklichste Beise zu Tode gemartert zu werden, und diese Befahr schreckt den Landmann ab; er schweigt in Fällen, wo er Wichtiges entbecken konnte, und läßt dadurch den Raubern freies

Dom. [Tagesbericht.] Die "Monde" bringt eine Correfpondenz aus Rom vom. 7. d.: "Am Sonnabend, 3. Oftober, hatte der Papft zu Fuß einen Spaziergang durch die ganze lange Straße bes Cato gemacht. Die Sectirer haben wieder angefangen, ihre Bomben u werfen; legthin haben fie eine in die Buchdruckerei bes herrn Monaldi geworfen, wo das populare und conservative Blatt "Beridico" gedruckt wird, und eine andere in die Runfthandlung bes herrn Marcurelli, eines der papstlichen Regierung sehr ergebenen Mannes. Bludlicherweise ist feine Berwundung dadurch herbeigeführt morden. Einige Tage vorher war der Druckerei durch einen anonymen Brief angezeigt worden, daß die Sectirer von ihr verlangten, Die "Beridico" nicht mehr zu drucken, widrigenfalls man die Druckerei einäschern werde. fr. Marcurelli bat in einem ähnlich gehaltenen Schreiben bas Berbot erhalten, bas Porträt des Königs Frang II. und feiner Familie auszustellen und zu verkaufen. Geit Entbedung der geheimen Druckerei, welche von der papftlichen Polizei bei einem jungen Studenten gemacht wurde, dieser Druckerei, welche bem revolus tionaren Comité dazu diente, seine Proclamationen und namentlich Das Blatt ,Roma o Morte" ju brucken, welches man in Floreng gedruckt glaubte, batte man mehrere Personen verhaftet, unter Undern einen gewissen Stracca, Druckergehilfen, welcher jede Nacht von Belletri nach Rom tam, um die Pamphlete des Comite's und bas Blatt gu drucken." - Der Bischof von Piacenza hat Gebete für Polen an= geordnet. - Der in Rom bestebende Musschuß, welcher auf Die Ginverleibung der Stadt in bas Konigreich Italien hinanarbeitet, fahrt mit herausgabe bes heimlich gedruckten Blattes "Cronica Romana" fort.

Reapel, 8. Dft. [Briganten.] In Calabrien bat fich ein Berein ber Gutebefiger gur gegenseitigen Sicherung gegen bas Rauberwesen gebildet. Derfelbe bat seine Statuten veröffentlicht und gablt bereits eine große Ungahl Mitglieder. Bird Diefer glückliche Gedanke von den übrigen Provinzen nachgeahmt werden, so wird man bald Bertilgung Dieser seit drei Jahren muthenden Plage ift die traftige Mitwirkung der Bevölkerung selbst, ohne welche das Land seine besten Rrafte vergebens hinopfert. Leiber find aber in vielen Provingen Die großen Grundbefiger die Sauptleiter und helfershelfer ber Briganten.

Schweiz.

Bern, 12. Oftbr. [Aus Genf. - Feier bes 18.] Die Dinge in Genf icheinen eine Wendung jum Beffern nehmen ju wollen. Der Staatbrath fangt an einzuseben, baß fein jungfter Beichluß, ben großen Rath bis nach ben Wahlen im Monat November zu vertagen, Das schlimme Licht auf ibn wirft, als ob er diefen Beschluß nur gefaßt habe, um seine Geschäftsführung im Jahre 1862 einer Kritik zu ent= gieben, welche auf feine Wieberwahl einen nachtheiligen Ginfluß aus= üben konnte, und daß das ihm vom großen Rathe ertheilte Tabelsvotum, betreffend die Spielholle im Sause 3. Fagys, ihm nur ein willfommener Borwand für die Vertagung gewesen sei. In Folge diefer befferen Ginficht hat er auch in ber That beschloffen, den großen Rath auf ben 17. b. D. zu noch einer außerordentlichen Sigung vor ben Bahlen einzuberufen, in der die Berathung des Geschäftsberichts von 1862 wieder aufgenommen werden foll. Rach ber ,, Nation Guiffe", bem Organ 3. Fagys, ju schließen, ift biefer Beschluß nicht gang im Sinne des genfer Dictators; wenigstens fprach fich biefes Blatt erft gang fürglich mit großer Entschiedenheit fur bas Fortbesteben bes Conflicts zwischen der Legislative und der Executivbehörde aus. Der Artitel war fo geschrieben, daß er einem gewissen berliner Blatte alle Ehre gemacht hatte. — In Bern, Burich, Bafel und Genf werden die beutschen Hilfsvereine den Jahrestag der Schlacht bei Leipzig mit einer einfachen Feier begeben. Sier in Bern werden sich auch die deutschen Arbeitervereine von Biel und Thun an derfelben betheiligen. (B.3.) Bern, 14. Dft. [Befdwerde. - Polnifches.] Die biefige

frangofifche Befandtichaft bat fich bei bem Bundesrathe über den Berfauf Regierung ift in Folge beffen um Berichterstattung hierüber angegangen. - Laut Bericht an bas hiefige Polencomite hat die polnische National- entfernen. Diese Besetzung der Stellen mit ruffischen Beamten wird | Markte bes Ringes einer Landfrau ein Portemonnaie mit rother Einfaffung regierung neue Bertreter fur die Schweiz ernannt. Die neu Ernannten übrigens unvermerkt in allen Dikasterien bewerkstelligt. Die Aufgab= gehören fammtlich ber bemofratischen Partei an.

Tranfreich.

Paris, 15. Dtt. [Montebello. - Merico. - Standbild Billault's.] Der General von Montebello, der von Rom hierher gefommen, hatte beute Audienz beim Kaifer. Der Berzog von Montebello wird übermorgen von St. Petersburg abreifen. — Ueber New-York fommt aus Bera-Cruz vom 12. Gept. Die Melbung, bag reien jest der Gegenstand besonderer Bewachung fein. - Geftern ift ber im Guben Merico's zwischen Tabasco und Dajaca am Meerbusen von Tehuantepec belegene Staat Chiapas fich für die frangofische Intervention erklärt hat. - Der Municipalrath von Nantes hat, wie die "France" melbet, geftern in besonderer Sigung beschloffen, auf einem ber Plage jener Stadt ein Standbild Billault's aufzurichten, wozu die Roften burch eine National-Subscription gedeckt werden follen.

[Gegen Desterreich.] Das "Journal des Debats" bringt einen bon seinem Redactions. Secretar unterzeichneten Artifel, welcher gegen Die ehrgeizigen Plane Defterreichs gerichtet ift. Defterreich wird barin beschuldigt, die beutschen Fürsten zu seinen Basallen erniedrigen zu mollen, und schon zweimal Unterhandlungen in Berlin, London und Petersburg angeknüpft zu haben, um Frankreich Savoyen und Nizza wieber zu entreißen, es zu zwingen, feine Streitfrafte zu gande und zur

See zu verringern und fein Uebergewicht zu gerftoren.

Paris, 15. Oftbr. [Der Griechenkonig. - Ernennungen.] Der junge König Georg, den fich die eblen Sellenen erwählt haben, wurde gestern Abend bei seiner Ankunft am Nordbahnhofe von einem faiferlichen Abjutanten und mehreren Ordonnanzoffizieren in großer Uniform empfangen; auch ber königlich banische Besandte mar zugegen und etwa hundert Personen, die man, nach ihren Reden zu ichließen, in Verdacht haben konnte, daß fie, wenn auch nicht gerade Enkel von Aristides und Themistotles, so boch gang gewiß Unterthanen des Königs Otto gewesen. Als der junge Fürst, der übrigens ein bubicher Jungling mit ebeln Bugen ift, auf bem Perron ericbien, riefen die Sellenen, auf Anleitung eines ziemlich tomisch aussehenden alten Menschen, von bem mir gesagt wurde, es sei ber famose Be= neral Kalergis, ein lautes: "Zyrw. " Unter ben Begleitern bes jun= gen Fürsten, ber mir große Theilnahme einflößte, hat Graf Sponned bas meifte Unseben. Sof-Equipagen brachten bie Gafte nach ben Tuilerien; im Pavillon Marfan, ber so viele Majestäten gesehen, fam Louis Napoleon bem jungen Konige auf der Treppe entgegen und umarmte ibn. Uebrigens war die Unterhaltung febr furg, ber Raifer fuhr gleich darauf nach Saint-Cloud, ber Griechische König aber ging laults Stelle und Magne zum Prafibenten bes Staatbraths ernannt Raifers Alexander nach Deffa geschickt worden. (N. Pr. 3.)

Paris, 16. Oft. [Die fterblichen Ueberrefte Billault's] find, wie ber "Moniteur" beute melbet, gestern hieher gebracht worden. In Baffe Goulaine bei Rantes, mo bas Sterbehaus ift, hatte fich gestern Früh 4 Uhr das ganze Dorf versammelt, um dem allverehrten Todten bas Geleit zu geben. Gendarmerie und eine Schwadron Cavallerie umgaben den Leichenzug bis Nantes, wo ihn, trop des ftromen= den Regens, am Bahnhofe ungeheure Menschenmaffen erwarteten. General de la Motte Rouge an der Spipe sammtlicher Civil- und Militarbehörden empfing ibn, ber Senator Maire von Nantes bielt bie Tobtenrede und bann führte ber Bahnzug ben Sarg fort. Morgen Bormittags 11 Uhr werben die Obsequien in der Kirche St. Germain l'Aurerrois gehalten. Der Leichenzug borthin geht vom Staatsministerium burch die Rivoliftrage über ben Louvreplag. Nach ber Beftimmung bee Decrete vom 24. Meffibor XII. follen morgen Stunde um Stunde, von 7 uhr Morgens an bis der Zug sich in Bewegung sest, bom Invaliden-Sotel ein Kanonenschuß, bei Beginn ber Prozession 15 und bei ber Einsenkung bes Sarges ebenfalls 15 Ranonenschuffe ge-

löst werden.

Paris, 16. Ottbr. [Bur Situation.] Die über Wien bier angelangte Nachricht, daß der ruffische Geschäftsträger der Pforte erflart habe, es werbe fofort ein Bruch zwischen Rugland und ber Turfei erfolgen, wenn lettere die Polen als friegführende Macht anerkenne, hat bier große Sensation gemacht. An der Borse, wo diese Nachricht bekannt wurde, gingen die Course bedeutend herunter. Dort war man auch wegen ber inneren Lage ber Dinge beunruhigt. Die bevorstehen= ben Minister-Beranderungen sowohl als die Gerüchte in Betreff einer neuen Unleihe übten einen niederschlagenden Ginfluß aus. (R. 3.)

Großbritannien. London, 15. Oftbr. [Das Parlament] ift pro forma auf ben 1. Dezember prorogirt worden.

Mugland.

St. Betersburg, 15. Dft. [Die Bergogin von Monte: bello] ift gestern Morgen um 10 Uhr gestorben. Die letten zwei beutung der Feier bin und erfiehte ben himmlischen Segen fürs Ba-Tage hindurch hatte man ihr Leben nur noch funftlich gefristet durch terland. Die Festrede in der Spnagoge zum weißen Storch hielt der Auflegen von aromatisirtem Wein auf den Unterleib. Indeß erlebte neugewählte Rabbiner herr Dr. Joël; vor und nach derselben wurfie boch nicht mehr die Ankunft all ibrer Kinder; ber eine Gobn fam ben bezügliche Lieber gefungen. Auf bem Blücherplate fant um Mitallerdings in der vorvergangenen nacht, der andere aber erft vor eini- tag ein Appell der uniformirten Compagnie des Kriegervereins ftatt, gen Stunden bier an, also nach dem Tobe der Mutter. Dag nun: mehr ber herzog von Montebello bald abreisen und auf seinen hiefigen war. Gleich nach Einbruch ber Dunkelheit erschienen die Standbilber Poften überhaupt nicht mehr jurudfehren wird, braucht wohl kaum brillant erleuchtet, am glanzenoften dasjenige Friedrich Wilhelm III., erwähnt zu werden. (M. 3.)

nnenbentu Dolen. hotyner Balbe, Gouvernement Lublin, durch ein Detachement unter Berluft der Insurgenten betrug 100 Mann an Todten, eine große Un- von einer emporzungelnden Gasflamme erreicht und verbrannt. Babl Bermundete, 98 Gefangene. Der Reft ber Bande murbe burch ein von Garvolin ausgerücktes Detachement vernichtet.

## Warfchan, 17. Dft. [Das Gouvernement A"gus ftowo. - Ruffifizirung. - Revifionen. - Berhaftung.] Die Radricht, daß bas Gouvernement Augustowo, mit alleiniger Ausnahme des Kreises Lomga, in bas Gouvernement Wilna einverleibt murbe, wird von andern Blattern fo aufgefaßt, als ob diefes nur in militari= icher Beziehung ber Fall fei. Ich wiederhole, daß die Einverleibung auch in abministrativer Beziehung geschehen ift. Db fie nur eine vorübergebende oder eine befinitive ift, wird wohl von Umftanden abbangen. 3ch glaube, daß man fich nicht taufcht, wenn man annimmt, daß die ruffische Regierung auch biefen Landesftrich, gleich Litthauen, du russififigiren beabsichtigt, und sonach aus letterem eine kompaktere, burch nichts unterbrochene ruffische Proving zu machen. — Die Maß: regeln, welche die Regierung bier im Konigreiche vornimmt, deuten übrigens barauf bin, baß es mit ber zufünftigen Autonomie bes Ronigreichs ebenfalls nicht weit ber ift. Go 3. B. ift ein hoher ruffifcher Beamte, Gr. v. Thiefenhaus, hier angekommen mit ber Beifung, bas bolnifche Bollmefen fofort berartig umzuandern, daß es bem ruffifchen in jeder Beziehung einverleibt wird.

Sammtliche Beamte polnischer Nationalität find an ben Grenz-

lung ber Namen murbe fur ben Lefer ohne Intereffe fein. - Geftern ift die Druckerei von Krokofinski vom Militar befest und einer strengen Durchsuchung unterworfen, in berfelben aber, wie versichert wird, nichts Berdachtiges gefunden worden. Das jungfte Erscheinen ber "Niepodteglose" mitten in ber lagerahnlichen militarifden Bewachung ber Stadt, hat die Ruffen nicht wenig stuten gemacht, und es sollen die Druckeein Mann ergriffen worden, der ein vom Revolutions-Tribunal ausgesprochenes Todesurtheil eines Individuums bei fich hatte. Natürlich wurde er nach der Citadelle abgeführt.

Der Oberpolizeimeister erinnert im "Dziennit" baran, daß die frubere Erlaubniß für einzelne Perfonen, Baffen ju halten, jest mabrend des Kriegszustandes nicht geltend ift, die Waffen also den Behörden auszuliefern find. — Auch enthält der heutige "Dziennif" Folgendes: 3m Juli noch, aus Beranlassung der von der geheimen Organisation ber Anarchie zu ungesetlichen Zwecken ausgeschriebenen Unleihe, ift befannt gemacht worden, daß man an bergleichen Sammlungen fich nicht betheiligen barf, bei Androhung von Strafe nach ber gangen Strenge bes Rriegsgerichts. Gegenwartig bestrebt fich Dieselbe unterirdische Ugi= tation, die Burger des gandes zu bereden, zu einer, nicht mehr gezwungenen, sonderen freien Unleihe unter bem Namen einer allgemeinen nationalen Unleihe zu zeichnen. Wir berufen uns neuerdings an ben gefunden Berftand bes Publikums, in ber hoffnung, bag biefes verkehrte Zureben erfolglos bleiben wird; jebenfalls erinnern wir daran, daß die mindeste Betheiligung an diefer, wie an jeder anderen anarchischen Ausschreitung untersucht und nach ber ganzen Strenge bes Rriege-Strafe-Statute bestraft werben wirb.

\*\* Aus Kalisch wird bem "Czas" geschrieben: Am 12. haben Die Ruffen brei neue Opfer ber Revolution hingerichtet, ben Insurgentenführer Praybylowicz, ben Offizier aus feiner Abtheilung, Conftantin Rraszemsti und ben früheren ruffifchen Goldaten Kondratiento, welcher seit 4 Monaten fich ber polnischen Bewegung angeschloffen hatte.

Osmanisches Reich.

Ronstantinopel, 8. Oft. Der Polizeiminister Selim Pascha ift burch Mehemed Pascha, den ehemaligen Gouverneur von Damaskus, ersett worden. Die Bank hat Succursalen in Smorna, Benrut, Alexandria, Salonichi und Adrianopel errichtet. Der Budget-Ausfall beträgt 2,500,000 Fr. Die Bahl ber im Raufasus ausgeschifften Baffen wird auf 3000 Carabiner, 8 gezogene Kanonen und 3,000,000 Patronen geschäpt. Der Pascha von Trapezunt ift auf Unsteben Rußdur Tafel. heute ist großes Galadiner im Schlosse von Saint-Cloud. lands nach Konstantinopel geladen worden, um fich wegen seines BerSoeben erfahre ich, daß Rouber zum Staatsminister an Bil- haltens zu verantworten. Doman Pascha ist zur Beglückwünschung des

Afien. Japan. [ Neuefte 8.] Nachrichten bes parifer "Moniteur" gufolge war es dem Taitun gelungen, fich dem einer Gefangenschaft nahekommenden Berhältniffe, in welchem er vom Micado (geiftlichen Raiser) gehalten wurde, zu entziehen. Er war nach Bedbo zurückgefehrt und hatte die gunftigften Gefinnungen für die Guropäer fund-

Provinzial - Beitung.

\*\* Breslau, 19. Ditbr. [Gebentfeier ber Schlacht bei Leipzig.] Festliches Glockengelaut verfundete ben anbrechenden Bebenktag, und ein freundlicher Berbsthimmel begunftigte bie Feier. Uhr Morgens waren auf bem Rathhaufe, von deffen Thurme Banner in den Stadt= und Landesfarben wehten, die helben des Tages, ungefähr 170 Invaliden aus der Epoche der Freiheitskriege versam= melt, und unter ihnen befanden fich etwa 50, welche die Schlacht bei Leipzig mitgekampft. Nach einer herzlichen Unsprache bes Grn. Dberbürgermeister hobrecht verlas herr Stadtrath Gerlach bas Berzeichniß ber Beteranen, welche die von ber Stadt gewährte Unterftugung von je zwei Thalern erhielten; außerdem empfin= gen die Mittampfer ber leipziger Schlacht aus bem von ber Comman: bantur übersandten Geschenk von 100 Ehlen. besondere Gaben. Sierauf begab fich ber Zug nach ber Glisabetfirche, voran herr Stadtrath Gerlach, von zwei Stadtverordneten, und herr Dberft Meckel von Semsbach, von ben herren leutiner und Better begleitet, bann folgten 20 uniformirte Beteranen aus ber Invaliden Anftalt, Die übrigen Beteranen mit ihren Abzeichen, und den Schluß bilbete ber uniformirte Rrieger-Berein. In der Rirche waren für die Fest-Theil= nehmer Plage refervirt, auf bem Konigschore wohnten Ge. Ercelleng ber Berr Dber-Prafident Freiherr v. Schleinig, Berr Appellations-Berichts-Biceprafibent Belit und andere hohe Beamte dem Gottes-Dienste bei. herr Paftor Girth wies in seiner Predigt auf die Bebei welchem der Chef, herr Dberft Frbr. v. Falkenhaufen, jugegen por bem ein Triumphbogen aus Gasfeuer mit bem eifernen Rreug, bem to= niglichen Namenszug, bem Stern des schwarzen Ablerordens und pa= Barichau, 16. Ottbr. [Ruffifches Bulletin.] Die von triotifchen Emblemen prangte. Der Ring und ber Blucherplat waren Barbefch fommandirte Bande Arpfinsti's wurde am 6. Oftober im von Menschen überfluthet, eine Kinderschaar gefiel fich in der Abfingung patriotischer Lieder; aber so belebt die Scene mar, die Ordnung murde Rommando bes Majors Domiechine eingeholt und geschlagen. Der boch nirgends gestört. Nur ein Fähnlein am Blucherbenkmal ward

> # Breslan, 19. Oftbr. [Poftalifches.] Dem Bernehmen nach find auch mabrend bes biesmaligen Bahlactes bei ben hiefigen fgl. Postanstalten alle Unnahme= und Ausgabestellen von 9 Uhr Früh bis 12 Uhr Mittage gefchloffen.

> \*\* [Das große Loos] ber preußischen Klassen-Lotterie ift auf Nummer 33063 in Die Collecte Des herrn Ropoll zu Dangig

Breslan, 19. Oktober. [Diebstähle] Gestohlen wurden: Paradiesse Gasse Nr. 1 ein Deckbett und zwei Kopstissen mit weißen Ueberzügen und roths und weißgestreisten Inletten, und eine brauns und weißgestreiste kattunene Bettdede mit braunen Blumen; aus Nr. 14 u. 15 der Karmeliter-Kaserne auf der kleinen Groschengasse eine Spindeluhr, ein Bortemonnaie mit Ixhr. 6 Sgr. Inhalt, ein Baar Commisstieseln mit furzen Schäften, ein Paar kalblederne Stieseln mit Gummizug, ein Paar wollene Strümpse, ein Paar neue Fuße Lappen von Barchent, ein weißleinenes Taschentuch mit schmalem rothen Rande, ein schwarzes Borbemdchen von Orleans und zwei Paar Hospenzer, das eine Baar mit Gummizug, das andere von Strippen-Band mit ger, das eine Baar mit Gummizug, das andere von Strippen-Band mit Lederzug; auf dem Freiburger Bahnhofe aus dem Wartesaale dritter Klasse ein brauner Tuchpaletot; Schweidniger-Straße Nr. 5 ein Damenmantel bon schwarzem Duffel; einem zweijährigen Dabden burch eine ungefannte ber Promenade zu locken gewußt hat, ein Paar goldene Ohrringe mit sog. Knöpschen; aus dem Gehöst des Grundstücks Ar. 35 zu Ledmgruben vier ammern fofort, an der warschauer Kammer vom 1. Januar ab zu junge Mastganse, drei berfelben weißgesiedert und eine graugestedt; auf bem besitzer herrn Reichert in Deutsch-Marchwitz die Disciplinar-Unter-

und circa 23 Sgr. Inhalt.
[Mortalität.] Im Laufe ber berflossenen Boche sind ercl. 2 todts geborner Kinder, 62 männliche und 55 weibliche, zusammen 117 Personen als dierorts gestorben polizeilich gemeldet worden. Hierdon starben im allgemeinen Krantenhospital 13, im Kloster der barmherzigen Brüder 3, im Rlofter ber Elifabetinerinnen -, im Sofpital ber Diatonissinnen (Bethanien) -

und in der Gefangenen-Krankenanstalt ! Person.
[Diebstahl und schwere Körper : Verlegung.] Am 16ten d. Mts., Abends 6 Uhr, riß ein hiesiger Arbeiter einen an der Thür des Verkausse Ladens des Kausmanns A., Schweidniger-Straße Nr. 29, zur Schau ausseschängten Luchrock im Werthe von 18 Ihlen. herab und entsernte sich damit. Die That wurde indes durch zwei Bersonen bemerkt und der Died, welcher die Flucht ergriff, berfolgt. Auf dem Wege brachte derselbe indes dier Personen, die ihn sestabalten bersuchten, mittelst eines sog. Genickfangers mehr oder minder erhebliche Schnittwunden in die Brust, die Schulter und das Gesicht bei, am schwerften ist ein am Schweidniger-Stadtgraden wohnhafter Arbeiter verletzt, derselbe hat einen Stich in die rechte Schulter und in die rechte Seite der Bruft und eine Schnittwunde in das Gesicht, durch welche bie Unterlippe bis unter das Kinn gespalten wurde, erlitten. Bereinten Bemühungen gelang es endlich den Büthenden sestzunehmen und zur Haft zu bringen. (Bereits in Nr. 486 der Brest. Ztg. gemeldet.)

[Feuersgefahren.] Am 17. d. Mts. Nachm. gegen 4 Uhr drobte in Nr. 8 der Dorotheengasse der Ausdruch eines Feuers. In dem deselbst bessindlichen Lumpenkeller hatten sich Lumpen und Papier auf disher nicht ersmittelte Weise entrugwet, wohel weniger helle Aumme als mächtiger Rauch

mittelte Weise entzündet, wobei weniger helle Flamme als mächtiger Rauch sich entwickelte. Die herbeigerufene Feuerwehr mußte bis nach 6 Uhr Abends thätig sein, um die Gesahr zu beseitigen. — An demselben Tage Abends in der Sten Stunde gerieth in der Ar. 34 der Nikolaistraße in der daselbst var terre belegenen Küche des Wurstmachers B. ein Balken, welcher sich in der Rähe des Kochherdes befand, in Brand. Die Feuerwehr hiervon benachrichtigt, war bald zur Stelle und beseitigte burch Entfernung bes brennen Bals

ungekommen: Hegemaldt, Ober-Reg.-Rath, a. Stettin. d. Milstig, königl. säch; Rammerherr, aus Siebeneichen. Fürst Sulkowski aus Reisen. Hürft Leonide Cantakuzene mit Familie aus Moskau. Graf Bohimo, Rittmeister im k. k. ungarischen Hyl.-Reg. a. Pestb. (Pol.-Bl.)

Bohimo, Rittmeister im k. k. ungarischen Hus. Aege. a. Besth. (Bol.-Bl.)

Sprottau, 16. Oktbr. [Brotesk.] Der "Niederschl. Ita." wird den hier gemeldet: "Unsere Stadtberordneten=Bersammlung hat in ihrer letten Situng Brotesk erboden gegen die unseren städtischen Beamten zur Nachachtung mitgetheilte bekannte Ansicht der Regterungsorgane über die Bedeutung des Amtseide sin Bezug auf das Wahlrecht, und beschlossen, den Magistrat zu ersuchen, den Beamten auch von der abweichenden Ansicht der Versammlung Kenntniß zu geden. — Am 13. Oktoder Nachtsum \*412 Uhr wurde unsere Stadt durch Feuersignale alarmirt. Es brannte vor dem Glogauer-Thor die Pseisfersche Scheuer und nach kurzer Zeit die beiden angenzenden Scheuern des Bäckermeister Schmied hen und Fabritzbesiger Wilhelm. Schon schwebte die Krückeberg'iche Scheuer in der größeten Gesahr, doch leistete deren Brandziebel sehr großen Widerland, so daß sie erhalten werden konnte. Leider hat auch dieses Unglück noch ein Menzickelben gekostet. Als nämlich der Kutscher Kutsche berselbe, dem Dampse der täubt, in bedeutender Höhe auf das Tenne berab, so daß er am Tage darauf an den erlittenen Verlegungen verschied. an den erlittenen Berletungen berschied.

Alus dem Riesengebirge, 16. Ottbr. [Bu ben Bablen.] herr Kaufmann Klein in hirschberg hatte die liberalen Urwähler des birfcberg-fconauer Bablfreifes auf geffern gu einer Besprechung in den Gafthof zum Kynast in hirschberg eingeladen. Die Berfammlung war febr zahlreich besucht. Die gewohnte Begeisterung und ber eben fo gewohnte Freimuth unfere verehrten Großmann wußte auch heute in einem Vortrage die Zuhörer zu lebhafter Zustimmung und zu vielfachen Beifallsäußerungen zu bewegen. Da herr Kreis-Gerichtsrath Fliegel eine Wiederwahl abgelehnt hatte, wurde herr Apotheter Großmann ersucht, die Bahl jum Abgeordneten anneh= men zu wollen. Nach einigen Erörterungen erfreute er uns mit ber Bufage ber Unnahme. herr Paftor Gringmuth bat bie Unnahme bei der Wieberwahl nicht abgewiesen. — In der zwei Stunden spä= tere conservativen Versammlung find zu Abgeordneten, wie ich bore, vorgeschlagen worden die herren General a. D. Graf Stolberg auf Jannowis, Rr. Schonau, Tiepe auf Seitendorf, Rr. Schonau, der Tyroler Gerichtsscholz Rahm in Zillerthal bei Erdmannsborf, ferner in hirschberg Landrath v. Graevenis, Rreis-Berichtsrath Richter und Regierunge-Affeffor Barrer, und außerbem Cameraldirektor v. Berger in hermsdorf u. R. und Oberförster haaß in Giersborf.

Waldenburg, 17. Oft. [Unglüd.] Am 12. d. M. Morgens in der 10. Stunde gerieth in Liebersdorf das don dem Fleischermeister Welz des wohnte Haus in Brand, und ward, trot thätiger Löschbilfe, in kurzer Zeit don den Flammen vernichtet. Durch das Herunterstürzen eines Theiles dom Schorrstein sind leider dabei 4 Personen verungslächt; der Hauser Vernach der Anglese und der der Anglese Vernach der Anglese der Anglese der Bentung ward getöbtet, einem wurde ber Rucgrat gebrochen, ein britter wurde am Kopfe und ein bierter am Fuße verlett. Man hat den W. nach Landeshut in Saft gebracht.

α Schweidnit, 17. Ott. [Bahlversammlung.] Gestern fand bie ichon beregte Urwählerbersammlung unter bem Borfig bes Fabritbesigers Serrn Kopisch statt, bei welcher Hr. Riemann über die Thätigteit des Abgeordnetenhausest referirte. Alsdann entwickelte Hr. Bürgermeister Rauthe aus Striegau die Gründe, welche ihn bestimmten, auf die Ehre, als Kandidat für die Bolksbertretung auszutreten, Berzicht zu leisten. Hierauf präsentirte sich Fr. Oberberghauptmann d. Carnall in einer außerordentlich sießenden. gehaltreichen, von vielen Acclamationen unterbrochenen Rede, als Kandidat. Da die Versammlung am Markttage stattfand, so war dieselbe besonders zahlreich von Landleuten besucht.

Cameng, 16. Oft Die Baulichteiten bes Schloffes] find in diesem Jahre bedeutend vorgeschritten, der Aufgang, die Freitreppe mit ihren Terrassen und Fontanen, und dazu passenden Garten-Anlagen nehmen einen großartigen Charafter an und dürften nach ihrer Bollendung bald kaum ihres Gleichen sinden. — In letterer Zeit hat wieder eine Bermesjung der zu bauenden Eisendahnstrecke von Neisse nach Frankenstein in unserer Nähe stattgesunden; auch ist viel die Nede von der Anlage eines größeren industriellen Etablissements (Zuckersabrik).

Meichenbach, 18. Dft. [Bu ben Bablen.] Gegenüber der Mittheilung der berliner "Reform" wird mir beut bestimmt ver= fichert, daß Tweften entschieden die Unnahme eines Bahlmandates für hiesigen Kreis ohne Bedingung in Aussicht gestellt bat.

S. Strehlen, 18. Dit. [Bu ben Bablen.] Die Urmabler= Berfammlung, welche die liberalen Fractionen beut in Beidere = dorf veranlaßt hatte, nahm einen bochft befriedigenden Berlauf. Die Ginigung ber liberalen Parteien ift in glanzender Beise erzielt worden. Wohl zweihundert Urwähler, zumeist frühere Bahlmanner und darun= ter ebenso geachtete als einflußreiche Personlichkeiten hatten sich eingefunden. Den Borsis hatte auf Ersuchen der Berkammlung herr von Tröltsch auf Balden übernommen. Derselbe empfahl Die Candidatur des früheren Abgeordneten herrn v. Binde-Dibendorf. herr v. Binde ergriff barauf bas Wort, gab einen furgen Bericht über feine Thatigfeit in voriger Seffion und lieferte bann in ichlagenden, entschiedenen, von edelstem Freisinn nicht minder als von treuester Liebe zu König und Baterland getragenen Worten ein Bild ber gegenwärtigen Situation und beffen was noth thue, um Berfohnung und Frieden berbeiauführen und ben Ausbau der Berfaffung zu ermöglichen. Nach einer intereffanten Debatte, bei welcher unter Undern fich herr Dr. Biltens auf Pogarth und herr Director Soffmann betheiligten, gab die Ber= sammlung einmuthig ihren Entschluß zu erkennen, herrn v. Binche= Olbendorf wiederzuwählen.

-r. Ramslau, 17. Dft. [Disciplinar=Untersuchung.] Bie soeben aus sicherster Quelle verlautet, ift gegen ben Erbicholtifeis suchung eingeleitet worden, weil er, wie bereits in Nr. 470 d. 3. be- Buder fest, zwei Marocissabungen wurden für England zu 22 und 26 Sh. richtet, am 6. d. Mts. in einer Schulzen-Versammlung den Behauptungen des anwesenden Major a. D. v. Busse als Poln-Marchwitz gekauft. Jint still.

Liverpool, 17. Ottbr. | Baumwolle. | 15,000 Ballen Umsat. —
Breise steigend. Middling Orleans 28¾, Upland 28¼, Fair Dhollerah entgegengetreten ift. Bemerkt wird hierbei, daß ic. Buffe, obwohl er Rreisbeputirter ift, in jener Versammlung nicht ber Stellvertreter bes erkrankten Landraths war, der lettere vielmehr, wie gewöhnlich, durch ben Kreis-Secretar herrn Rimpler vertreten wurde.

-r. Namslau, 18. Oftbr. [Bu ben Wahlen.] heut Nachmittag 4 Uhr fand im Saale bes Cafetier Sychla eine Bersammlung liberaler Urwähler statt, in welcher man sich über die zu wählenden Wahlmanner einigte. Es wurden bazu nur unabhängige achtbare Bürger borgeschlagen, bon benen die Urmähler die Ueberzeugung haben, daß sie bei der Abgeords netenwahl auch im liberalen Ginne mablen merben.

Brieg, 17. Dit. Das hiefige "Dberblatt" melbet: Soeben erfahren wir, daß der Regierungs-Biceprafident v. Gog bier angefom= men ift. Er foll die befoldeten Communal-Beamten, fowie die unbesolbeten Stadtrathe morgen Fruh zu sprechen wunschen. Der Wochenmarkt wird gerade morgen Fruh vielleicht manchen ber letteren, ber ein burgerliches Gewerbe treibt, nothigen, auf politische Unterhaltung zu verzichten. Auch "Bertrauensmänner" follen bei biefem Unlaß gur Confereng mit bem herrn Biceprafibenten bestellt fein; barunter ber fr. v. Schmiedeberg auf Schwanowit und für die Stadt Brieg ein pensionirter Major v. Leithold, der seit einiger Zeit hier seinen Aufenthalt genommen bat!!

Nachrichten aus dem Großberzogthum Posen. Bofen, 17. Oft. [Berichiebenes.] Un einem ber lettbergangenen Tage hatte bas auf bem hiefigen Rernwerte tasernirenbe 46. Regiment nicht unbedeutende Berluste: ein Soldat erschweite taserntende 40. Neginent incht undebeutende Berluste: ein Soldat erschöß sich, ein anderer stad plößlich am Schlagfluß, ein dritter desertirte und ein vierter erhängte sich, wurde jedoch glücklicherweise noch rechtzeitig abgeschnitten. — In dem dieszjährigen Sommer hatte sich an unserer Grenze nach Bolen hinüber ein nicht undebeutender Schwuggelhandel entwickelt, indem drüben weder Steuerbeamte noch russische Soldaten diesen regen Berker hindern konnten. Bon preußischer Seite wurden besonders Colonialwaaren, hauptsächlich Jucker, hinübergeschmuggelt, um so mehr, da von Seiten der preußischen Regierung eine sehr bedeutende Bonisication für exportirten Jucker gezahlt wird. Bon Poelen herüber werden dagegen hauptsächlich magere Schweine zu uns herübergeschmuggelt, für welche an unserer Grenze der Eingangszoll 20 Sgr. pr. Stüd beträgt. Fette Schweine eignen sich nicht dazu, indem dieselden nicht tasch genug laufen können. Wird einmal solch ein Schweine-Transport von den preußischen Steuerbeamten abgesaht, so sind die Treiber bei Nacht und Nebel verschwunden, und wohl bergeblich werden dann die Bester dieser Schweine don Seiten der preuß. Steuerbehörde ausgesordert, sich zu melden, denn sie müßten als Strafe den sechssachen Steuerbetrag zahlen und hätten außerdem noch die Schweine zu tausen, denn bieselben werden consisciert. In dem neuesten posener Amtsblatte werden die Besitzer von 21 und 40 mageren Schweinen, welche im Bezirse der Hauptsteuerämter zu Kodzancze resp. Stalmierzzue im Laufe dieses Sommers abgesaßt wurden, aufgesordert, sich zu melden. unbedeutende Verlufte: ein Goldat erichof fich, ein anderer ftarb ploglich

Meferit, 16. Ott. [Bernehmung.] Am gestrigen Tage, Morgens 11 Uhr, ift ber hiesige Kürschnermeister und Beisiger Moris (Stellbertreter bes Burgermeifters), auf bem landrathlichen Umte wegen feiner Betheiligung an den Wahlagitationen 3u Gunsten der liberalen Bartei verantwort-lich vernommen und darauf hingewiesen worden, daß man höheren Ort3 auch gegen mittelbare Beamte discipliplinarisch einzuschreiten gesonnen sei, sobald sich dieselben während der Wahlen einer feindlichen Parteinahme gegen die Regierung schuldig machen sollten. Wie verlautet, hat herr Morik die bestimmte Erklärung abgegeben, daß er sich sein freies, durch die Verfastung Jedermann garantirtes Wahlrecht in keiner Weise beschräften lassen, sondern dasselbe in ähnlicher Ausdehnung, wie dies von der Gegenpartei ges schehe, auch fernerhin zur Ausübung bringen werbe.

Gnesen, 16. Ott. [Gymnasium.] Gestern fand die seierliche Sin-weihung des neuen Gymnasialgebäudes und die Eröffnung des Gymnasiums statt. Die Räumlichkeiten müssen als anherordentlich angemessen, freundlich und bell anerkannt werden.

und hell anerkannt werden.

Roften, 16. Oktbr. [Ein ergriffener Berbrecher.] In der Nacht dem 10. zum 11. d. M. hörte der Bogt Kaczor auf dem Gehöfte seines Herrn, des Gutsbesigers Senftleben zu Bitkowki, eine Meile von hier, einen Schuß falken. K. begad sich sosort zu seinem Herrn und fragte, ob er geschossen hätte. Als dieser dies verneinte, erdat sich K. die geladene Doppelstinte seines Brincipals und unternahm, so bewasset, eine Medisone Doppelstinte seines Brincipals und unternahm, so bewasset, eine Medison auf dem Hose. Die Bermuthung des Bogtes, es müßten Diebe einen Sindruch beabsichtigen und der Schuß sei nur eine Anstrage an die Wachsamkeit der Hossewhner, war zugetrossen; denn es gelang demselben, ein fremdes Subject sestzunehmen, welches zwar zu entsliehen dersichte, aber auf die ernste Drohung des Bogtes K.: "Kerl, stehe, oder ich erschiebe dich auf der Stelle und vergrade dich auch iogleich", diesem doch nach der Wohnung seines Herrn folgte. Man erkannte in dem nächtlichen Gaste den Berdrecher August Weicht a, welcher, zu mehrsähriger Zuchthausstrase derurtheilt, am 31. August d. I. mit noch 18 andern Strassesangenen den der Arbeit im Freien dei Kawitsch entsprungen war. Derselbe ist durch die hiesige Volzeichehörde noch an dem nämlichen Tage geschlossen und unter sicherem Geleite nach der königlichen Strasanstalt Rawitsch abgeliesert und demnach sin längere Zeit unschädlich gemacht worden. (Pos. Ita.)

| Der Barometerstand bei 0 Grb. in Parifer Linien, die Temperatur ber Luft nach Reaumur.                      | Ba=<br>rometer.            | Euft=<br>Tempe=<br>ratur.             | Binb=<br>richtung und<br>Starte.          | Wetter                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Breslau, 17. Oftbr. 1011. Ab.<br>18. Oftbr. 6 U. Mrg.<br>2 U. Nachm.<br>10 U. Abbs.<br>19. Oftbr. 6 U. Mrg. | 333,98<br>335,13<br>335,87 | +8,8<br>+8,1<br>+11,7<br>+8,2<br>+2,8 | 8. 1.<br>W. 2.<br>W. 1.<br>N. 1.<br>O. 1. | Trübe.<br>Wolfig.<br>Wolfig.<br>Heiter.<br>Heiter. |

Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten.

Telegraphische Course und Borsen-Nachrichten.
Paris, 17. Oft., Radm. 3 Uhr. Die Mente wurde bei Beginn der Börse zu 67, 20 gedandelt, stieg im Laufe des Geschäfts auf 67, 30 und schos undeledt zu diesem Course. Consols von Mittags 12 Uhr waren 93½ eingetrossen. Schliese Course: Jeroz. Kente 67, 30. Italien. Sproz. Kente 73, 35. Ital. neueste Anleibe — 3prz. Spanier 52½. Iprz. Spanier 48½. Desterr. Staats-Eisend.-Attien 422, 50. Credit-Modiliers Attien 1143, 75. Lombard. Csisend.-Attien 563, 75.

Tondon 17. Oft., Radm. 3 Uhr. Silver 61½. Schönes Wetter. Consols 93½. Iproz. Spanier 48½. Meritaner 42. Sproz. Russen 93½. Neue Russen 93. Cardinier 88½.

Der fällige Dampser aus Rio de Janeiro ist in Lissadon eingetrossen.

Wetalliques 75, 50. 4½ proz. Metalliques 67, 75. 1854er Loose 93, 75. Bants Attien 791, — Rordbahn 163, 60. Rational Anseden 81, 70. Credit-Attien 186, 60. Staats-Cisendan-Attien-Cert. 185, 25. Loondon 111, 60. Hamburg 83, 60. Baris 44, 15. Gold — Böhmische Weisbahn 157, 75. Reue Loose 135, 80. 1860er Loose 97, 80. Lomb. Cisensbahn 247, —

bahn 157, 75. Neue Lode III. Idermometer bahr 247, —.
Frankfurt a. W., 17. Ott., Nachm. 2½ Uhr. Die niedrigeren parifer kater auf österreichische Essekten. Berrschafter im Allgemeinen. Berrschafter Beschretz. Böhmische Westbahn 71. Jinnländische Auleibe 88. — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 65. als progen behautet, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne bemerkenswerthe Aenderung, pr. 84 Pib. weißer 60 — Beigen ohne 65. als gr. — Boggen behautet, pr. 84 Pib. de2—46 So. — Progen bedautet, pr. 84 Pib. de2—46

Berlin, 17. Oft. Die Borfe zeigte fich heute fast gang apathisch, nur stärkere Firosserien traten für einige der, namentlich in letzter Zeit mehr be-liebten österreichischen Speculations-Essechen bervor. In den Handel kamen Posten österreichisch-französische Staatsbahn-Actien, indeß beträchtlich weniger als in den jüngsten Tagen, auch war die Richtung abermals weichend; das Telegramm einer ferneren Minder-Einnahme der Bahn in letzter Woche auf Sobe von 47.000 Fl. unterstütte die rudgangige Bewegung. (B.= u. S.=3.

| Berliner Börse vom 17. October 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Fonds- und Geld-Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eisenbahn-Stamm Action.                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Fonds- und 6eid-6001780 Freiw. Staats-Anl. von 1859 5 dito 1850, 52 4 dito 1850, 52 4 dito 1855, 47 101 % bz. dito 1855, 47 101 % bz. dito 1856, 47 101 % bz. dito 1856, 47 101 % bz. dito 1853 47 101 % bz. Staats-Schuldscheine 37 102 % bz. Erliner Stadt-Obl. 47 102 1/6 bz. g Kur- u. Neumärk. 37 102 1/6 bz. q Posensche | Dividende pro 1861 1862 Zf.                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Staats-Anl. von 1859 5 105 34 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 - 1 - 5" - 13 . 91 91 .01 04 bg                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| dito 1850. 524 98% 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aachen Mastrich 0   0   4   31 DZ.                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| dito 1804 472 10178 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amsterd-Rottd. 5 6 4 107½ bz. Berg-Märkische 6½ 6½ 4 109 bz.u.G.                                                                                                                                                       |  |  |  |
| dito 1856/44/1013/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berg - Märkische 6 1/2 6 1/2 4 109 t.z.u.G.                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| dito 1857 41 101 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berlin-Anhalt 8 1/2 8 1/2 4 155 3/8 bz.                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| dito 1859 4 1 101 3/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berlin-Hamburg 6 6% 4 122% G.                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| dito 1853 4 981/g bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BerlPotadMg. II 14 4 190% B.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Staats-Schuldscheine 3/2 901/2 DZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Böhm Westh — 5 70% G.                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Rawlings Stadt Oht 42/ 10216 hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Breslau-Freib 6 % 8 4 135 % bz.                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 6 / Kur- u Neumärk 34 901/6 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cöln-Minden 124 12 3 3 179 G.                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Kur- u. Neumärk. 3½ 90½ bz. Pommersche 3½ 89¾ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cosel-Oderberg. 0 1/2 4 601/2 bz.                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Posensche4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dito StPrior. — — 4/5 — — — dito dito dito — — 5                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| g) dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dito dito 5 Ludwesh Bexb. 8 9 4 141 B.                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Schlesische 24 045/ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MagdHalberst, 221/251/4 296 bz.u.G.                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Posensche 4 97 1/4 G. dito neue. 4 961/4 bz. Schlesische. 34/94 B. Kur-u. Neumärk 4 983/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MagdLeipzig 17 17 4                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | College                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Posensche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mainz-Ludwgsh. 7 1/2 4 197 02 02.  Mainz-Ludwgsh. 7 1/2 4 127 1/2 etw   Mecklenburger. 2 7/2 2/4 4 65 3/4 bz  Neisse-Brieger. 3 1/2 4 1/2 4 89 B                                                                       |  |  |  |
| Preussische4 98 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mecklenburger. 24 2 4 105 4 02                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 5 Westph. u. Rhein. 4 197% G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NiedrschlMärk. 4 4 4 971/4 bz.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Schlesische 4 99% B<br>Schlesische 4 99% B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niedrschl. Zweb. 12/6 241/40 4 64 bz.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| A (Schresische 19 19 14 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nord., FrWilh. 3 31/2 4 622/4 bz.                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Louisd'or 110¼ bz. Oest. Bankn. 89½ B. Goldkronen 9. 7¼ bz. Poln. Bankn. 93¾ G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oberschles. A 726 1012 31/2 157 B.                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dito B 7 101 3 3/2 142 4 Dz.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oestr. Fr. StB. 67 - 5 110% à 1/4                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| dita Not And 12 197/ 11 3/ hg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oestr.südl. StB. 81 - 5 147 bz.                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| dito Lott - A v 60 5 874 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oppeln-Tarn 1 21/2 4 62 1/4 B.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| dito 54er PrA. 4 84 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rheinische 5 6 4 99% bz.                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Oesterr. Metalliques. 5 67½ B. dito NatAnl. 5 72½ u. ½ bz. dito LottA.v.60 5 87½ bz. dito Ster PrA. 4 84 B. dito EisenbL. 80¾ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niedrschl. Märk. 4 4 4 97½ bz. Niedrschl. Zwgb. 1½ 2½ 48 4 62 ½ bz. Nord., FrWilh. 3 3½ 4 62 ½ bz. Oberschles. A                                                                                                       |  |  |  |
| Nuss. Engl. Ant. 150210 13071 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rhein-Nahebahn 0 — 4 25% bz                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| dito 41/2% Anl 42/2 771/4 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rhr.Crf.K.Gidb. 344 41/2 31/2 981/2 G. Stargard-Posen 4 6 31/2 1011/2 G. Thüringer 63/2 73/2 4 128 B.                                                                                                                  |  |  |  |
| Poln Pfandbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stargard-Posen . 4 6 3 4 101 4 G.<br>Thüringer 6 7 7 4 128 B.                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Poln. Pfandbr 4 661/8 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | marks and all the remarkable                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Poln. Obl. a 500 Fl.14 188% DZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bank- und Industrie-Papiere.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| dito à 300 Fl. 5 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Gurbase 40 Thla   22% C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl. Kassen-V.   548   548   4   116 G.                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Baden. 35 Fl. Loose 30 4 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Braunschw. B 4 4 74 8 B. Bremer Bank 5 5 6 4 107 2 G.                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Braunschw B 4 4 4 74 B Bremer Bank. 5 5 5 4 107 2 G. Danziger Bank 6 6 4 100 4 B. Darmst Zettelb 8 9 4 101 G. Gerson Bank 7 74 4 99 bz                                                                                 |  |  |  |
| Eisenbahn-Prioritäts-Action.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Danziger Bank 6 6 4 1603 B. Darmst. Zettelb. 8 9 4 101 G.                                                                                                                                                              |  |  |  |
| dito Tr 41 1000 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geraer Bank 5% 7% 4 99 bz.                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| BergMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Darmst, Zettelb. 8 9 9 4 101 cf. Geraer Bank 5 4 7 3 4 99 bz. Gothaer , 4 5 5 4 93 B. Hannoversche B. 4 1 100 cfw. bz Hamb. Nordd. B. 5 4 100 4 4 G. Vargina B. 5 6 6 4 104 4 G.                                       |  |  |  |
| dito III.v.St.34g. 34 82 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hamb. Nordd. B. 5 6 4 1041/4 G.                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Coln-Minden 4 /2 1013/8 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hamb. Nordd.B. 5 6 4 104½ 9.<br>"Vereins-B. 5 9 6 6 4 103½ 9.<br>Königsberger B. 5 5 5½ 4 100½ G.<br>Luxemburger B. 10 10 4 105 etw. bz                                                                                |  |  |  |
| dito II. 5 104 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ", Vereins-B. 5 % 4 103 % G. Königsberger B. 5 5 5 4 100 % G. Luxemburger B. 10 10 4 105 etw. bz                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", Vereins-B. 5 % 6 % 4 103 % G. Königsberger B. 5 5 5 5 10 100 % G. Luxemburger B. 10 10 4 105 etw. bz                                                                                                                |  |  |  |
| dito III. 4 93½ B. dito IV. 4 92% bz. dito IV. 4 92% bz. dito IV. 4 97½ B. Niederschl. Märk 4 97 bz. dito IV. 4 97 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magdeburger B. 10 4 10 5 etw. 5 2 Magdeburger B. 10 4 10 5 etw. 5 2 Magdeburger B. 10 4 10 5 etw. 5 2 Magdeburger Bank . 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                         |  |  |  |
| dito IV. 4 92% bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preuss. Bank-A. 47 67 41/2 1281/2 bz.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| CosOderb. (Wilh.). 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thüringer Bank 2% 3 4 721/2 G.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| dito III. 4 1/2 197 1/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Weimar , 4 5 4 89% G.                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| dita Mark 4 197 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| dito conv. 4 97 G. dito III. 4 96 B. dito IV. 44 1014 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berl. HandGes. 5 9 4 109¼ 0.<br>Coburg.Credb.A. 3 8 4 93½ etw. b<br>Darmstädter 5 6½ 4 92½ bz.<br>Dessauer 0 0 4 4½ 8.                                                                                                 |  |  |  |
| dito IV. 44 1014 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coburg.Credb.A. 3 8 4 92% etw. b. Darmstädter , 5 6% 4 92% bz.                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Midderschi, Zweigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dessauer " 0 0 4 41/8 B.                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Litt. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DiscComAnt. 6 74 4 1001/2 etw.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Oberschles. A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Genfer Credb.A. 2 - 4 5734,1/2 u %                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| dito C. u. D. 4 963, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leipziger " 3 31/4 4 81 B.<br>Meininger " 6 7 4 977/8 B.                                                                                                                                                               |  |  |  |
| dito B, 3½ 86½ bz. dito C. u. D 4 96¾ G. dito E, 3¼ 84 G. dito F 4½ 100¾ G. Oest. Franz. 3 262 bz. Oest. stidl. StB. 3 259½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MoldauerLdsB. 12 24 4 35% B.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| dito F 41/2 1003/4 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DiscComAnt. 6 Genfer Credb.A. 2 Leipziger " 6 Meininger " 6 MoldauerLds.B. 17 Schl. Bank-Ver. 6  DiscComAnt. 6  174, 4 100½ etw. 100½ etw. 1 4 67¼, ½u ½ 6 7¼, ½u ½ 6 7½ 81, B. 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 1 |  |  |  |
| Ocst. südl. St. R 2 05017 be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schl. Bank-Ver. 6 6 4 102 % G                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| De. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

Minerva..... 0 — 5 24 B. Fbr.v.Eisenbbdf. 5% — 5 100% G. Rhein v. St. gar. . . . 44 Rhein.-Nahe-B. gar . . 44 100 bz Wechsel-Course.

Amsterdam 250 Fl. | 10T | 1417 | bz. |
dito | 2 M | 1417 | bz. |
Hamburg 300 Mk | 8 T | 151 | bz. |
dito | dito | 2 M | 144 | bz. |
1419 | bz. |
141

Augsburg 100 Fl. . . . 2 M .56. 22 bz.
Leipzig 100 Thlr. . . 8 T .99 % G.
dito dito
Frankfurt a. M .100 Fl. 2 M .56. 122 bz.
Petersburg 100 S.-R. . 3 W .104 bz.
dito dito 3 M .102 % bz.
Bremen 100 Thlr. . 8 T .110 % bz.

[Bekanntmachung.] In Folge einer mit der königlich daniichen Post-Berwaltung getroffenen Berabredung follen vom 1. Ro vember b. 3. an Correctur-Bogen aus bem beutschen Post-Bereine nach Danemart und entgegengesett, unter folgenden Bedingungen als Rreuzbandfendungen behandelt und gegen die ermäßigte Rreuzbandtare befördert werden. Es durfen ben Correcturbogen nur Aenderungen und Bufate, welche die Correctur, die Ausstattung und den Druck betreffen, hinzugefügt sein; das Manuscript barf nicht beiliegen. Berlin, ben 14. Oktober 1863. General-Post-Umt. Philipsborn.

Berlin, 17. Oltbr. Beizen 1000 50-61 Thr. nach Cualität, feiner weißbunter poln. 56 Thr. ab Bahn bez. — Neggen 1000 81—83pt. 39/4—40 Thr. ab Bahn bez. — Neggen 1000 81—83pt. 15/2 Thr. ab Bahn bez. — Neggen 1000 81—83pt. 15/2 Thr. ab Bahn bez. — Neggen 1000 81. Apr. ab Bahn bez. — Gaithoil des Gern Alexander Liebe. Neu einfindirt: Neibunter poln. 56 Thr. ab Bahn bez. — Noder Deteid. Apr. ab Bahn bez. — Gaithoil des Gern Alexander Liebe. Neu einfindirt: Neibunter poln. 56 Thr. ab Bahn bez. — Noder Deteid. Apr. ab Bahn bez. — Gaithoil des Gern Alexander Liebe. Weithen Sulten des Gern Alexander Liebe. Weithen des Gern Alexander Liebe. Weithen Sulten des Gern Alexander Liebe. Weithen des Gern Alexander Liebe. Weithen Sulten des Gern Alexander Liebe. Weithen Sulten des Gern Alexander Liebe. Weithen des Gern Alexander Liebe. Weithen Sulten des Gern Alexander Liebe. Weithen des Gern Alexander Liebe. Weithen des Gern Alexander Liebe.

und die wenigen zu Stande gekommenen Umfäte haben die Breise kaum verändert. Spirits konnte seinen gestrigen Preisstand nicht behaupten, da die Abgeber gegenüber stärkerem Angebot zurüchielten, wodurch alle Termine gedrückt wurden. Get. 30,000 Quart.

# Breslau, 19. Oftbr. Wind: Dft. Wetter: fühl. Thermometer Früh 4º Barme. Der heutige Markt brachte febr ftilles Geschäft bei be-

Rartoffeln pr. Sad à 152 Pfb. Brutto 27-33 Sgr., pr. Mege neue 11/2-13/4 Ggr.

Robes Rüböl pr. Etr. loco 12% Thlr., Termine 12% Thlr., Frühjahr 12% Thlr. — Spiritus pr. 100 Quart à 80 % Tralles loco 14% Thlr., Termine 14% Thlr., Frühjahr 14% Thlr.

Köthen, 10. Oft. [Ein Stück Romantik.] Heute spielte auf bem hiesigen Magdeburg-Leivziger Bahnhose ein kleines Stück Romantik. Als nämlich gegen 2 Uhr Mittags der von Leivzig nach Magdeburg gehende Zug hier eingetrossen war, trat sofort ein nach seiner Haltung und Kleidung den besseren Ständen angehörender junger Mann zu dem Bahninspector und theilte diesem Beamten, nicht ohne Spuren innerer Aufregung zu verrathen, with den konneren Rocken berheitentet aber das kraufige theilte diesem Beamten, nicht ohne Spuren innerer Aufregung zu verrathen, mit, daß er sich der Wechen der berheitathet, aber dalt darauf das traurige Geschick ersahren habe, daß seine von ihm zärtlich geliedte jugendliche Gesmahlin einem andern jungen Manne ihr Herz der Art geschenkt hatte, daß sie mit diesem entslohen sei. Es sei ihm geglückt, beiden auf die Spur zukommen. Sie hätten in voriger Nacht in einem Hotel in Leipzig logirt und befänden sich nun jetzt in diesem Auge gemeinschaftlich in einem Coupee; er bitte den Beamten dringend, daß Baar dadurch trennen zu wollen, daß er der jungen Frau einen Blatz in einem lediglich für Damen reservirten Coupee anweise. Der gedachte Beamte war auch so freundlich, an daß bezeichnete Coupee beranzutreten, und die nur der Stimme der Liebe lauschende junge Gattin zu ersuchen, in daß Damencoupee sich begeben zu wollen, was diese auch ohne weiteres that. Der Ersone ihres Gerzens verließ aber ebenfalls den Wagen, in welchem er seither an der Seite seiner Huldin gesessen, und soll dann verschwunden sein. Vielleicht, daß er den Gatten wahrgenommen und in Folge dessen Auf gerathener gehalten hat, sich vor der Hand unsüchsbar zu machen. Als nun aber der borgebliche Gatte daß Verlangen stellte, in das Conpee zu seiner Frau einsteigen zu dürsen, wurde ihm dies nicht gestattet, da erstens das Coupee lediglich für Damen bestimmt und zweitens es nicht sessenzen der sich denn bescheiden, in einem andern Wagen weiter zu sahren.

nicht festgestellt sei, ob er auch wirklich der Ehemann besagter Dame sei. So muste er sich denn bescheiden, in einem andern Wagen weiter zu sahren.

[Die "St. Galler Zeitung" berichtet solgende Schredens geschüchte]: Die zwei Stunden binter Feldirch gelegene, zum Landgerichte Bludenz gehörige Gemeinde Renzig besit in den weitlich den der Illich binziebenden Gedirgen schöne Alpen, die mit zahlreichen Sennhütten übersätst sind. Während des bergangenen Spätsommers machte ein Senne in diesen Alben den die Zemerstung, daß seinen Kalden den Zeit zu Zeit die Schwanzbüssel abgeschoren wurden, und schöpfte Berdacht gegen seinen Küher, daß derselbe etwa mit einem Cattler in Kerdindung stehe und solchem dieses haarmaterial zu gutem Breise liesere. Der Senne machte Anzeige bei dem Untersuchungsäamte in Kenzig, welches Umt derzungenen Montag Morgens auf der Alp selbst die nöthigen Vorenmittelungen zu machen gedachte. Dies wurde dem Küher von irgendwelder Seite schon am Sonntag kinterbracht, und die nahende Gerechtigkeit schem mächtig auf sein böses Gewissen einzuwirfen, allein nicht in einem guten Sinne. Sonntag etwa um Mitternicht erhod sich der Küher, bewassenst ich mit einem Beimesper, schlich sich an die Lagerstätte des Sennen und schnitt demselben die Kehle entwori, id dan die Lagerstätte des Sennen und schnitt demselben die Kehle entwick, ind das der schiede erhölet, trosbem aber noch aus der Hätte entstlieben konnte. Aun ergriss der erhielt, trosbem aber noch aus der Hätte ehre mehrere ledensgesährliche Stücke erhielt, trosbem aber noch aus der Hätte ehr mehrere ledensgesährliche Stücke erhölet, trosbem aber noch aus der Kütte ehre Buben den Geraus machen. Dieselben, vom Geräusse des dernen Decken verkrochen, erhielten aber durch die Decken mehrere Austünde des dorangegangenen Kampses erwacht, hatten sich voll Lodesangst unter die wollenen Decken derkrochen, erhielten aber durch die Der kand den diesen schaften einschliche unter dem kanden des der der herbeschen schaften Einke der herbeschen in Brand. Das Feuer räch dualn. Am Biolitag withe ver betrofte Cetanum ver angelein ben rauchenden Trümmern bervorgzogen. Es ift, wenn man die rasch auf einander folgenden schrecken ins Auge faßt, kaum möglich, daß der Mann bei gesunden Sinnen gewesen sein kann. Die Feuerröthe der brennenden Appütten wurde in Buchs und Sargans am horizonte über dem Triesnerberge um halb 2 Uhr Morgens mahrgenommen.

Für den Büchertisch find ferner eingegangen: Weig, Dr. J., Die Polenfrage im wahren Interesse Europa's im Geiste ber Civilization beantwortet. 8. (Hamburg, Hosfimann u. Campe.) Brojch. Solger, Neinh., Anton in Amerika. Seitenstück zu Freytag's "Soll und Haben." Aus dem deutschaftenerikanischen Leben. 2 Bde. 8. (Bromsberg, Roskowski.)

Bimmermann, Dr. 2B., Thomas Overbury. Ein Trauerspiel in fünf Alten. Rach bem Englischen bes Richard Savage. 8. (Berlin, Janke.) Broschirt.

Inserate.

Theater = Mepertvire.

Montag, den 19. Oft. Jur Gedächtnißseier der Völkerschlacht bei Leipzig. (Einzug der Verbündeten.) "Fest-Prolog", mit lebenden Bildern, von Heiman v. Bequignolles, gesprochen von Hrn. Weilenbeck. Hieraus: "Die Stumme von Portici." Heroische Oper mit Tanz in 5 Alten, nach dem Französischen des Scribe und Deladigne von K. A. Ritter.

Musit von Auber.

Dinstag, den 20. Oft. Jur Nachfeier der Völkerschlacht bei Leipzig. Gastspiel des herrn Alexander Liebe. Neu einstudirt:
"Wilhelm Tell." Schauspiel in Sulten don Friedrich d. Schiller. Musit

# Die Apotheke. Son hoder Freiheit?

Rönigl. Geh. Medicinal- und Reg.-Rathe 2c. in Breslau. Gr. 8. 12 Bog. Eleg. brosch. Preis 1 Thir.

Diese Frage, welche auch in ber letten Session bes toniglich preußischen Abgeordneten Baufes Anlag zu einer sehr ausführlichen Debatte gab, wird durch ben Brn. Berfaffer mit ungemeiner Sachtenntniß und großem Scharf-

sinn zu lösen gesucht. — Bei der national-ökonomischen Wichtigkeit des Gesgenstandes dürste daher diese Schrift nicht nur für Apotheker, sondern auch für Aerzte und Laien von größtem Interesse sein. [3352] Gine meue Sendung

Alftrachaner Caviar empfingen und empfehlen Gebrüder Knaus,

Soflieferanten, Ohlauerstraße Nr. 5 u. 6, jur hoffnung. Berantw. Redatteur: Dr. Stein. (In Bertretung: Dr. Beis.) Drud bon Graß, Barth und Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.